## Schriften

Peter Rosegger



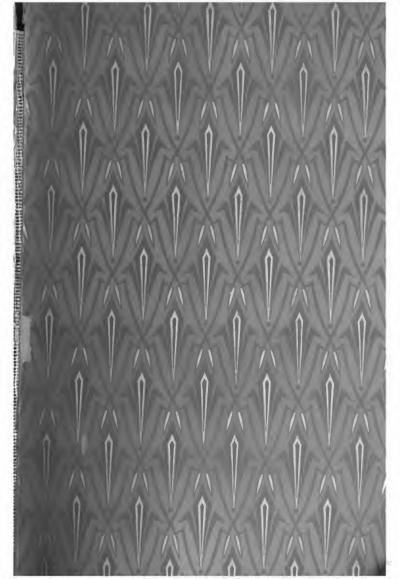

8,268 (2,799)

## Der Gottsucher.

Ein Roman

pon

Peter Kosegger.

Sechsundzwanzigste Auflage.



Celpzig. Verlag von E. Staackmann. 1907. Ulle Rechte vorbehalten.

## 114617

Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Erftes Buch:

Den Innthum.



## Der Irrthum.

er Ergahler, bem Ihr Euch anvertraut, um an feiner Sand eine wilbe, ichattenschwere und unferen Tagen frembe Belt zu burchwandern, führt gum Unfange auf ben Berg bes Johannes. Diefer Berg erhebt fic in Form eines Regels mitten aus einer Bilbnif. Die Bilb. niß friecht an feinen Sangen binan; amifchen gerflufteten Welfenbloden muchern ber Sauerdorn und bie ichmarge Erle, und ber Schierling, und ber rothe Bollunder, und bie Ginbeere. In ben Rluften niftet ber Falte, im Grunde ringelt fich die Natter. Der Berg ift nicht fo hoch, wie mancher von folden, die in weiter Runde fteben, aber auf feinem Scheitel weift er eine Statte mit grauer Erbe, auf welcher feine Bflange machft. Wenn einft - fo fundet es bie Sage nach taufend Frühlingen aus biefem Grunde eine Blume erblühen wird, bann ift allerwarts bas Reich Gottes erftanben.

Auf dem sandigen Boden liegt heute der grünliche Schimmel ber Algen und inmitten liegt ein großer grauer Stein, von dem man nicht weiß, wächst er in die Erde hinein ober aus berselben heraus; auf der oberen Fläche dieses Steines will manches Auge einen blutrothen Fleden sehen, "ben kein Regen löfcht und kein Eis tilat."

Rings um ben Berg bes Johannes, so weit bas Auge fliegt, ift ein Reich von Wälbern, gegen Aufgang ber Ritscher, ber Birstling, ber Tarn. Diese Wälber — es giebt keinen Baum und feinen Strauch und feinen Salm im nördlichen Salbrund, ber nicht barinnen ftunde - legen fich wie ein Deer über alle Sohen ber Berge, über alle Niederungen, über alle Thaler und über alle Schluchten. Das geht fo weit, bis im fernften Rreife bie Glode bes Simmels mit ihrem unergründlichen Blau ober mit ihren gleticherweißen Bolfenginnen niederfinft. Nur nach jener Seite bin, die man Mitternacht nennt, baut fich hinter einem weiten, bammernben Baldfeffel, die Trawies genannt, ein Wall von Felsbergen auf, die grau und scharf in den himmel hincingezackt find, und die in ihren Schrunden ichneemeike Abern haben. Dort bebt ein Bebirge an, beffen Bereich uns fern und fremb ift. fo wie es ben Menichen nicht bekannt mar, die hier voreinft . unter bamonifden Schidfalen geftritten haben und vergangen find. Das Gebirge heißt ber Trafant. Zwischen seinen Banben bricht ein machtiger Flug hervor, ber in feiner reigenben Wildheit bonnernd von ben majestätischen Schreden des Bebirges zu erzählen weiß. Die Trach - bas ift ber Name des Baffers - grabt fich nun in ben Engthälern und icattenfinsteren Schluchten burch bie Balber bin, nimmt zahllofe Bache und Bachlein und Quellen in fich auf, bis fie nach Stunden in jenes felfige Saideland tommt, bas bie Gegenden ber Tramies weit und breit von aller Welt abichliefit.

Ein großer Theil dieser Striche ist Urwald, den sein Eigenthümer, ein reicher Ebelmann, der weit unten in einer Stadt am Weere wohnt und die Felsen von Trasank niemals gesehen hat, so in sich zusammenfallen läßt, wie er aus sich herausgewachsen ist. Nur in senen Niederungen des Trawieskesselsteit der Wald in seinen schönsten Mannessiahren; wo er heute steht, dort ist vor nicht allzulanger Zeit eine Gemeinde von Menschen gestanden. Als zur Zeit der Bölkerwanderung auch das Bolt der Germanen in seinem Grunde aufgewühlt hin und wieder wogte zwischen den Alpen und zwischen der Ofsee, da hat sich ein Häuseln von Menschen in diese Wilden der Ofsee, da hat sich ein Häuseln von Menschen in biese Wilden der Trach, hat gerodet und gebaut, hat allmählich Fühlung gesaft mit seinem sich wieder ruhiger ents

widelnden Stamme, hat fich ben Satungen ber Allgemeinheit gefügt und bat bie Segnungen ber Allgemeinheit empfangen. Tramies mar eine Berggemeinde, wie fo viele andere Berggemeinden es maren. Auf einer felfigen, ber Sonne guganglichen Anbohe im Thale ber Trad, von bichten Bufchen umwuchert, ragt heute noch bie Ruine bes Gotteshaufes, in welchem die Menichen von Trawies bis in ihre fruhen Borfahren gurud fo oft um bes herrn Gnabe gefleht haben mogen, und aus welchem ihnen bas grafliche Berhangnig

emporgeftiegen ift.

Manniglich meibet bie gerfallenen Mauern bis auf ben heutigen Tag. Wandern boch die Leute, etwa die verwegenen Jager ausgenommen, fammt und fonders ungern burch bie Balber von Tramies. Und mer es muß, ber thut's mit Saft, benn in jedem Schatten fieht er ein Befpenft, in jedem Schimmer, ber burch bas Beftamme leuchtet, mittert er bas Lagerfeuer einer Räuberbande. Und felbft die Ortschaften braugen fürchten fich vor ben Rebeln, die über Tramies aufsteigen, und befreugen fich por ben Wettern, die bom Trafant herangiehen. Oft find auch icon die Gemaffer losaebrochen aus ienen beruchtigten Walbstrichen und haben bas Land verheert, als mare boch ber Fluch noch nicht gelofet, ber vormaleinft in glühenbem Born geschleubert worden mar in das Engthal von Tramies, und ber in überreigter Leibenichaft entfacht worben ju bamonifdem Brande ber Bergen, bis an jenem Tage, ba er auf bem Berge bes Johannes in reiner Flamme bod jum Simmel emporgelobert und bann verloschen mar . . . .

Seit alten Reiten haben bie Leute von Tramies jahrlich gur sommerlichen Sonnenwende ein eigenthumliches Geft gefeiert.

Ein Erftes war, bag an biefem Tage feine Rirchenglode gehört merben burfte. Schon em Borabenbe murben bie Stride emporgezogen und fiebenmal um bie Glodenfdwengel geschwungen, als wolle man folde fiebenmal feffeln. Selbst der Gottesdienst am Altare unterblieb an diesem Tage, denn der Pfarrherr that auch mit, das Fest der Borsahren

au begeben.

Bu jener Stunde der Nacht, die wie ein Zugbrücklein von Gestern auf das Heute führt, schritten drei Männer durch das thauschimmernde Thal der Trach und riesen solgenden Sang aus:

"Licht Sonnenwenden ist dal Der gelbene Tag!
Der goldene Tag!
Bacht auf
Zum ersten Stundenschlag!
Herab von den himmesin,
Dies lieben Tässe erschen,
Die lieben Tässe erscheinen werden.
Trwachet, erwachet,
Und frent Tuch der Sonnen,
Ihr Britter, und trinkt
Bom lebendigen Bronnen.
Feuer und Licht dat Gott gemacht.
Erwacht! Trwacht!"

Und siehe, in den zerstreuten Häusern von Trawies wurde es sebeudig, die Menschen traten hervor und versammelten sich auf dem grünen, eichenumstandenen Anger, unter dessen Agen sie ihre Todten zur Auhe gelegt hatten, und Jeder suchte die Schlassstäte seiner Angehörigen und sagte das Kort: "Mein Bater, ich wecke Dich!" Oder: "Mein Bruder, ich wecke Dich! die heilige Somnenwend' ist da!" Und all' darüber standen die Sterne des himmels, und mancher Träumer von Trawies blickte empor, daß er den Arm dessen siehe, der heute die Sonne heben wird dis zu gleiner ewigen Stirn, um sie dann zurückzuschleudern in den Abgrund.

Und von der Stätte der Begrabenen stiegen sie hinan zu den Matten, welche die Sonnenwendmatten genannt waren, und Jeder fühlte an seiner Seite den geliebten Todten, den er geweckt hatte und geladen, daß er das fröhliche Fest mit ihm und allen Lebendigen begehe. Auf den Sonnenwendsmatten zündeten sie ein großes Feuer an, bessen Gluth aus

den Connenwendfeuern altefter Tage ftammte. Es mar nam. lich feit jeher Brauch gemefen, bak por Erlofden bes festfeuers Giner ober ber Andere aus ben Melteften von Tramies einen Funten bes "Uhnfeuers" mit fich nehmen und in feinem Saufe huten mußte, um bei ber nachften Sonnenwende damit neuen Brand ju entzunden. Diefer Feuerwart war im laufe des Jahres frei von Steuern und Behnten. und gur Beit ber Seuchen tamen bie Leute gu feinem Berbe, auf bem bie Bluth nicht auslosch, und holten Teuer gum Musrauchern ihrer Saufer. Bur Beit biefer Befchichte berwaltete bas Feuerwartamt ein Mann, ber an ber Tach fein Daus hatte, und ber auch nie anders als ber Feuerwart geheißen wurde. Das mar ein Mann, ber mit eherner Rraft an ber Borgeit hing, ber in biefem Ibeale fein Berg geläutert und feinen Billen geftahlt hatte. Er mar ber Dlachtigften Giner in Trawies und hieß mit Namen Gallo Beigbucher. Und im Frühlinge, wenn im Thale ber Trach bie Gaat aus ber braunen Erbe fprofte, tamen fie und holten Ahnfeuer, und gundeten an ben Grenger ihrer Felber Reifig an, bag ber Rauch über ben feimenben Ader binmalle und ben Unjegen pertreibe.

Mus fold' heiliger Gluth mar bas Feuer, bas auf ber Matte loberte, an welchem nun bie Leute Gefange murmelten, die Unfangs bufter maren, allmählich aber in Bebhaftigfeit und Fröhlichkeit übergingen, weiterbin in Uebermuth ausarteten und ichlieflich, wenn langft bie Conne ihren glorreichen Simmelsbogen vollendet hatte, in wilder Ausgelaffenbeit vergellten. Denn Deth mar ba, fo jum gebratenen Bilbpret getrunten murbe, und Ciber aus Bilbapfeln flog in Strömen und entfesselte raich jene beifen Strome, die in ben Abern junger Menichen rollen. Balb fuchten fich Danner und Weiber, Junglinge und Madden und verflochten fich aufammen in Reigen, und weit in ber Runde wiederhallten bie Balber von Trawies von bem Jauchgen, Gingen und Rufen ber Berfammlung auf ber Connenwendmatte. geladenen Tobten ichienen bei foldem Treiben fehr wenig Unrecht zu haben, und jum Schluffe bes Festtages, wenn

man nach alter Sitte die Seligen wieder auf ihren stillen Ruheanger begleiten sollte, vergaß manches Pärchen seinen Bater oder seinen Oheim zurückzusühren, und da sagte man, daß solche Seelen friedlos ein ganzes Jahr die Leichtsinnigen

umichweben müßten.

Das mar feit alten Tagen bas Feft ber Sonnenwenbe gu Trawies. Berbunden bamit auch mar eine Rebe bes jeweiligen Feuerwartes, welche am hohen Mittage unter ben Eichen gehalten merben mußte. Diefe Rebe hatte por allem barguthun, bag bas Feuer im Jahre hindurch mit allem Fleife bemacht worden war und daß es "Funte aus jenem Funten ift, ben ber Urahn einft in germanischem Walbe von ber weißen Frau überkommen hat." Ferner hielt ber Rebner eine Rudichau auf bas lettvergangene Jahr, gahlte bie Berftorbenen, gahlte die Beborenen, gahlte die in Bucht und Liebe Berbundenen; jählte auch die hervorragenoften Thaten ber Bewohner von Tramies, es mochten diefelben jum Guten ober zum Bofen fein. Go mar biefer Tag Manchem gur Erhöhung, Manchem zum Gerichte. Schlieflich murbe ftets auch ber Bande gedacht, burch welche bie Gemeinde mit bem Fürften bes Landes verbunden mar, und es wies fich, bak trot aller Abgeschiedenheit die Unhänglichfeit an bas Bange eine treue mar, und die Ausübung ber allgemeinen Befete eine mufterhafte, fo lange folde Gefete mit ben althergebrachten Sitten Diefes Bolfes im Balbe in Ginflang ftanbeic.

Nun war aber ein neuer herr nach Trawies gekommen, Pater Franciscus geheißen. Er bewohnte, wie seine Borgänger, das stattliche Haus aus Stein gebaut, welches auf der Felsenhöhe neben der Kirche stand. Er soll klein und gebrungen von Gestalt gewesen sein, aber einen Blid gehabt haben, der den Bewohnern von Trawies schon von Ansang nicht gesiel. Er soll gern in weltlicher Kleidung gewandelt sein und in den Häusern nachgesehen haben, wie es mit der Habe stehe, und soll nach solchem Augenmaße die Abgaben der Leute erhöht haben. Auch habe er sich die Gebete um Segen für die Lebendigen und um Trost für die Verstorbenen klingent wiegen lassen, sei aber zu den Stunden des geist-

lichen Opfers häufig an ber Trach geftanden und habe bie Ungelichnur in bas Baffer gehalten, ober fei mit Jagogenoffen in ben Balbern berumgegangen, und habe auch verorbnet, bag bie Leute in ben Revieren nicht mehr Bolg ichlagen, ober die Ziegen weiden durften. Sonft hatten fie ihren Softbraten häufig felbft im Balde geholt, ober hatten aus bem Bildprete einige Schinderlinge geloft. Aber bas hatte nun ber neue Berr verpont, und icharfer verpont als alle fieben Tod. funden aufammen. Die Leute von Tramies hatten es burch bie langen, gludlichen Beiten ber völlig vergeffen, daß fie an Leib und Geele Borige maren bem geiftlichen und weltlichen Berrn, welcher bas Ginfommen pon ber Gemeinde theils gur eigenen Rutnieffung verwenden burfte, theils an ein weit unten in ben hugeligen Landen liegendes Rlofter abgeben mußte. Mit ber neuen Berrichaft mar ihnen bas aber gar beutlich in's Gedachtnig gerufen worben. Gie achgten unter ber Laft und fluchten. Das Fluchen mar ihnen nicht ausbrudlich verboten, benn ber Seelentenner mußte recht gut, ban Rluchen bem Stlaven bas Gemuth erleichtert, ben Berrn jedoch nicht verbindet. Aber Balbleute find von jeher bewährte Laftthiere gewesen, und die Leute von Trawies hatten es ertragen. Da hat ber neue Berr eine Berordnung erlaffen: bas heibnifche Treiben und Belage am Sonnenwendtage fei aufgehoben für emige Beiten.

Das traf die Menschen des Waldes an's Herz. Aber der Feuerwart rief: "So lange als ein Funke des Lebens in mir ist, so lange lasse ich den Funken des Uhnseuers nicht ausgehen. Man soll einstmals nicht auf meinen Rasen treten und sagen können: Bei dem da unten, dei dem ist das alte, ehrwürdige Feuer ausgeloschen! Es ist mir nicht der Zehnten und Abgaben wegen, diese will ich steuern nach meinen Kräften; jedoch aber, aus dem Ahnseuer, das in meiner Hutist, sollen sie zur Stunde, wenn ich in die Ewigkeit muß,

meine Sterbeferge angunben!"

"Traun, bas ift treu gesprochen!" antworteten bie Manner. Als fie jedoch gur nachsten Sonnenwende ben Tag bamit begannen, daß fie auf bem Rirchhofe bie Todten weckten,

stand plötzlich der Herr unter ihnen; nicht mit dem Kreuze wie einst Bonisacius unter den heiden stand, sondern mit dem Schufgewehr, den Finger auf den Hahn gelegt. Nicht vor dem Fenerrohr zitterten die Mänuer, aber dem Gebote ihres herrn, das sie stets gewohnt waren zu befolgen, wagten sie sich doch nicht, weiter zu widersetzen. Sie gingen auseinander und der Fenerwart nahm die heilige Gluch mit sich.

"Salt! mas tragft Du bort in jenem Safen?" rief ihm ber herr nach. "Auf ber Stelle wirf mir bie Rohlen in's

Baffer."

Der Feuerwart fing an zu laufen, der herr verfolgte ihn mit gespanntem Gewehre. Der Feuerwart war ein betagter Mann und sah, er könne dem Verfolger nicht entkommen.

"Du fannst mich niederbrennen mit Deinem höllischen Feuer," schnaufte er, "aber diese Glut wirst Du nicht vertilgen!" Sein Haus mar in ber Rahe, bem floh er gu.

"Um fo beffer!" lachte ber Berfolger, "Feuer lagt fich

nicht verfteden."

Das wollte Jener auch nicht; als er sah, er wisse das ihm anvertraute heiligthum nicht mehr anders zu retten, sprang er in die Scheune und schleuberte die Gluth in's Stroh. Als der Pfarrherr nachgeklettert kam, war der Mann verschwunden, vor ihm schlug lichterloh die Flamme auf und er hatte hohe Zeit zu sehen, daß ihn das Feuer, welches er mit der Schuswaffe versolgt hatte, nicht verzehre.

Das haus brannte nieder. Der Feuerwart fah fein

Eigenthum vergeben in ben Gluthen bes Uhnfeuers.

Vom Trasank hernieder zog ein wirbelnder Wind, der sachte die Flammen des brennenden Hauses hoch empor und trug sie hin in das Gestämme des nahen Waldes. Da brüllte und prasselte es auf, und als an diesem Tage die Worgensonne sich erhob, leuchtete sie roth und trüb durch das Gewölke des Nauches, welches über den brennenden Wald auswirbelte. Eulen und Habichte flatterten kreischend in der Luft. Ganz Trawies war auf und jubelte, arbeitete aber mit Haden und Spaten, um das Feuer zu bekämpsen.

Und als es Abend mar, und bie letten Baume bes gludlich abgegrengten Balbes fprühend wie in Schwarmen von Johanniswurmchen in fich gusammenbrachen, batte Reber einen glühenden Brand mit in fein Saus getragen, benfelben auf feinen Berd gelegt, und mar folder Beife ein hundert. faches Ahnfeuer im Borrath fur bie Sonnenwende bes nachften Jahres.

Und im nachften Jahre, wenige Tage bor bem Refte, versammelten fich einige Manner im Saufe bes Balbhuters Baumhadel, bas über eine Stunde pon ber Rirche entfernt. weit oben in einem fleinen Sochthale ftanb. Das Sochthal, bie Wildwiesen geheißen, ift noch heute an einem Bafferfalle ju ertennen, welcher zwischen ungeheuren Gichtenbaumen von einer Felsenterraffe niederfturgt und gu feinem Fuße einen großen teffelförmigen Dumpf bildet. Un biefem Dumpf hin gog fich bamals ein freier Blat bis gu bem kleinen haufe bes Baumhadel, in welchem bie Manner gufammentamen, um über bas Feft ber Sonnenwende Rath ju halten.

Giner ber Alten nahm bas Bort und fprach: "Bas wir da bereden werben, Ihr Manner von Trawies, bedentt es mohl: in ben Bolten, bie über unfer Saupt gehen, ruht ber Donnerer und hort uns gu. Dit feiner eifernen Sand erhebt er ben Blit und begehrt bas Sonnwendfeft, auf daß er nicht in unsere Hauser schlage, nicht unsere Balber vernichte! Der große Forberer auf dem Donnermagen, fo bespannt ift mit zwei ichwargen Boden, und bas Bahlheer ber Todgeweihten, bas auf Gbern und feuerichnaubenden Roffen naht, verlangt ben Freudentag ber

Connenmende!"

Des uralten Glaubens geheimnigvolle Runde gundete

und Alle riefen: "Gin Sonnmenbfeft!"

Rachdem beschloffen worben war, biesmal bas Geft auf ber Wildwiese abzuhalten, nahm Giner bas Wort und ftellte ben Untrag, ben Bfarrherrn bom Refte fern zu halten.

"Durch Gemalt?"

"Durch Lift."

"Ei, jum Donar, Riibor, bas hört fich von Dir feltfam."

"Bie fich's hört, bas tommt auf Eure Ohren an; ich aber fage, ben herrn brauchen wir nicht babeil"

"Das fage ich auch!"
"Und ich auch!"

"Und ich ebenfo!"

"Gut, fo fagen wir's Alle. Was macht bas aus?"

"Wenn die Manner von Trawies mas wollen und zu-

fammenftehen, foll bas nichts fein?"

"Du hast Necht, Jsibor. Ich wollte es ihm nicht rathen, daß er uns ben Weg verlegt. Es kocht was in Trawies für unsern Herrn!"

"Bei meinem Gib, Manner, nur feine Gewalt! Gin Hanbichlag, und unser Unglud ift zeitig. Ich sag' Euch's!" Ein Mann, ben fie Wahnfred bieken, neigte fehr bei-

Ein Wann, den jie Wahnfred hiegen, neigte jehr bei

ftimmend fein Saupt.

"Ja, Bahnfred, basmal mußt Du b'ran. Du haft Dein haus unten am Gestabe, zwei ober brei Stunden von ber Kirche, in der entgegengesetten Richtung von der Wildwiesen. Um Sonnenwendtag wird in Deinem hause Einer auf der Sterb' liegen. Da wird früh morgens nach dem Briefter geschickt, der muß eilens hinaus. Berstehst mich!"

Auf biefe Rebe ichmungelten bie Manner, ber Bahnfred aber behnte feine breite Bruft heraus und fagte: "Benn Gott uns bewahrt in feinen Gnaben, fo gefchieht bas nicht.

In meinem Saufe foll tein' Untreu fein."

Das haupt, welches so sprach, hatte sich fast trotig göer ben breiten Schultern aufgerichtet. Das Gesicht war blasser, zarter, als die Farbe ber Anderen; das war Keiner, der sein Antlits viel gegen die Sonne hob. Hingegen trug er die Gluth in seinen großen Augen. Die Backen bedeckte ein seichter, gekräuselter Bart, die Lippen waren roth und frästig und redeten, auch wenn sie schwiegen. Die Stirne war schwal und hoch, glatt und weiß; rückwärts am Scheitel hing das rothbraune Haar in Mähnen nieder. Der Mann war ganz merkwürdig. Das Eine beutete auf hünenhafte Kraft, das Andere auf sindliche Zartheit; das Eine deutete auf eine Denkerseele, das Andere auf ein überquessends Gesühls

leben, aber auch ein Butherich fonnte es fein, ein lome, ein Tiger. Es giebt Menichen, beren Charafter allfort wie ein Dratel fpricht und niemner perftanben mirb. Gelbit in Bezug auf bas Alter tonnte man fich an ihm um viele Rahre täuschen; jett ichien es, er habe mehr Winter erlebt, als Sommer, im nachften Mugenblide wieber tonnte Ginem einfallen, er habe gar feinen Binter und gar feinen Berbft erfahren, fondern lauter Frühlinge, aber beren eine bobe Rabl. Aehnlich lautet eine Beschreibung, die uns von biefem Danne erhalten worden ift. Gein Rleid mar, wie bas ber Andern: ein grobes Bemb aus Leinwand, bas am Salfe mit einer ichwarzen Binde aufammengebunden mar, eine Rniehofe aus Fellen von Birichen ober Reben, enge Strumpfe aus weißem Garn, ein langer Mantel aus brauner Wolle. Seit unlang trugen bie Manner zu Tramies auch Beschuhung aus leber. mabrend die Beiber in ihrem blauen Leinmandfleibe auf ihren glatteren hauslichen Wegen barfuß gingen. Filabute mit fleinem teffelformigen Boben und fehr breiten Rrempen trugen fie auf ben Sauptern; und bie Rrempen maren gu beiben Seiten mit einer weißen Schnur nach aufwarts gebangen. Much batten fie auf ihren Balbgangen gern ein fcweres Mefferbefted an ber linten Lende, und lange, eifenbeschlagene Stode bei fich, benn ber reifenden Thiere gab es manche in ber Gegend, und auch manche ber Abgrunde und Wildmaffer, die zu überspringen maren.

So sahen sie aus, die Manner zu Trawies, und so war auch der gekleitet, den sie Wahnfred hießen und der sein Haus unten am Gestade hatte, nahe wo die Trach den Wald verläßt und in das öde, steinige Haibeland hinaus rinnt.

"In meinem Hause soll kein' Untreu' sein," hatte er mit gemessener Stimme geantwortet. So sprach hierauf der Baumhackel: "Der Wahnsred ist nicht der Einzige im Gestade. Mein Bruder, der kleine Baumhackel hat dort unten ebenfalls seine Hütte; in derselben wird auch keine Untreu' sein aber er wird sich doch hergeben für eine Sache, die uns und der frommen alten Weise unserer Voreltern zugute kommt. Ich nehme es gern über mich, daß mein Bruder, der

fleine Baumhadel, am Sonnenwendtage auf den Tod trant

"Ift freundschaftlich von Dir," fagte Ribor, "und fo wird's mit ber Allmacht Gottes auch in biefem Sahre ein Connmenden geben."

Mun maren nächtlicher Beile auf allen Steigen, die gur Bildwiesen hinanführten, Manner und Beiber mit ichweren Rorben und Rudtragen gegangen und ber große Baumhadel mar vollauf beschäftigt mit Borbereitungen, benn er hatte im Sinne, bag biefes Fest oben in ber Berborgenheit ber Bilbnig, eben weil es verboten mar und heimlich geschehen mußte, großartiger und luftiger ausfallen follte, als alle, fo bisher itattoefunden hatten.

Am Sonntage gupor hatte jedoch ber Bfarrherr Franciscus vom Bredigtftuhle aus Folgendes gefagt: "Am Erchtag begeht unfere Rirche und mit ihr ber aufrichtige Chrift bas Geft bes heiligen Martyrers Johannes, ber unferen Berrn und Seligmacher Jefus Chriftus am Fluffe Jordan getauft hat. So wird an biejem Tage in unferer Rirche ein feierliches Defopfer bargebracht und haben bie Rinder ber Bfarre in möglichfter Angahi babei ju erscheinen. Bahrend bes hoben Umtes wird ein Opfergang um den Altar ftattfinden. hoffe, bag Jeber fich bem Berrn befennen wird. Der beilige Täufer Johannes hat das Simmelreich mit feinem Blut ertauft; auch ich bin als gewiffenhafter Seelenhirt entichloffen. . bie ftorrigen Schafe, und fei es felbft mit Bewalt, in meines lieben Gottes Schafftall einzuführen."

Und fei es felbft mit Bewalt! wie munberlich diefes . Bort in ben Kirchenwäuden wiederhallte! Die Leute erschrafen und mußten nicht, marum. Db ber Drohung erschrafen fie nicht.

Mis fie aus ber Rirche gingen, fagte ahnungsvoll ein . altes Drutterlein: "Grab' einen Stich hat's mir in's Berg

geben, wie ich bas hab' gehört!"

Und am Tage bes Taufers, als bas Morgenroth auf. ging, mar ber Berr Franciscus mach in feinen Febern, und

freute fich, daß er mach war, um die Behaglichfeit bes marmen, wohl geborgenen Bettes recht empfinden zu tonnen. Es mar nicht immer fo gewesen. Gein Bater, ein baricher Burgvogt allzufrommen Sinnes hatte ihn von berbluftiger Rnappenmirthichaft hinmeg in's Rlofter gegeben. Da gab's ichmalen Tifch und breite Betftuble und anftatt ber Bogelichlingen Beitichen für ben menichlichen Ruden. Gpaf gab's menig, Bugungen viele, benn die Regeln maren ftrenge und ber Guardian noch ftrenger. Jammerichade um die fconften Sahre! Endlich liegen fie ihn frei und ftellten ihn in die entlegene Baldgemeinde Tramies. Das mar ihm recht: jett tonnte er das Berfaumte einbringen, Sier mar er Serr und follte es fein, und munderte fich, daß Waldbauern ihre eigenen Berren fein wollten. Er hatte in feinem Leben von freien Menichen nicht viel gehört; er hatte fich gedacht, mit ben Sorigen und Rnechten auf gutem Fuße gu leben, aber bie Leute wollten es auch auf auter Sand, und als fie faben, baß er mehr nahm, als feine Borfahren genommen hatten, murrten fie und murben trotig. Und biefer Trot wectte ben feinen: nun wollte er mit Strenge und Gewalt die Ginigfeit und ben Frieden amifchen fich und feinen Pfarrfindern berstellen. Denn er fehnte fich nach bem Frieden und nach einem fröhlichen Leben in Gemeinsamfeit mit ben Leuten, aber in feiner Rlofterzelle hatte er nicht Menschenkenntniß genug gelernt, um fo an's Biel zu fommen. Die Spannung mar in ber Gemeinde fo groß geworden, dag er außerordentliche Mittel ergriff; trotbem ftredte er fich nun behaglich unter feiner Dece und bachte an Wohlleben, bas auch andere Berren führten braufen im Lande. Er tonnte recht gesellig fein mit Leuten, die gu ihm ftanden in Spiel und Baidmannsluft; die priefterlichen Sandlungen gingen fo neben her. Db er fie gurecht erfüllte! Er fragte nicht banach, hatte man ihn boch ohne feinen Billen in die Rutte gestecht. Die Rechenschaft, welche er von feiner Gemeinde hohen Orts abzulegen hatte, bachte er fich nicht ftrenge, magen er bie Steuern und Abgaben mit genauerer Bemiffenhaftigfeit babin ablieferte, als es feine Borfahren je zu thun vermochten. Co rechnete er auf ein langes, turzweiliges Leben im Thale ber Trach.

Derlei mochte ber Herr Franciscus an biefem Morgen überbacht haben, da pochte unten an der Thüre des Pfarrshofes plöglich der Hammer. Der Herr blieb liegen, wie er lag, aber die klangvolle Stimme einer Frau fragte zum Fenster herab, was es gebe? Es würde doch nicht schon wieder das heidnische Besen angehen!

"Das nicht," rief Einer von unten hinauf, "aber ber fleine Baumhadel mill versterben, und ber herr moge um

bes großen Gottes Willen allfogleich mittommen."

Balb barauf stand ber herr felbst am Fenster und that bie Frage, mas nur bem jungen Mann zugestoffen fei?

"Bermeinen, bas Schlagel wird ihn troffen haben, er liegt gang bahin; es rect ihn icon ber Tob, würdiger berr."

"So kann ich auch nichts mehr machen. Ich will ben Bersterbenden in's Megopfer schließen. Geh' nur wieder heim."

"Bollt aber doch die Barmherzigkeit haben. Wir wiffen es all', 's ist ihm so viel um einen Geistlichen und keine Ordnung ist, kein Testament, um und um nichts. Wiffen uns ganz und gar nicht zu belfen, und wenn uns der gute Herr

auch will verlaffen . . . "

Da hat sich ber herr sauren Gesichts wegfertig gemacht, und das Glöckein, "welches den Allewigen in Brotsgestalt begleitet," hat mälig dahingeklungen am Ufer der rauschenden Trach. Es war nicht zu verwundern, daß an den häusern, an welchen der Priester vorüberkam, so wenig Leute knieten, denn es war noch früh am Morgen; und es war auch kein Bunder, daß im Junern der Häuser sichon alle Betten leer standen, denn es war schon lange nach Mitternacht.

"Licht Sonnenwenben ift ba!

Feuer und Licht hat Gott gemacht. Erwacht! Erwacht!"

Der Ruf war längst verklungen und die Leute waren davon und hinangestiegen gegen die Wildwiesen. Allerlei Bolf. Da ein vierschrötiger Bursche, der wich dem Kirchhof aus, denn seine alte Base, die wollte er nicht wecken, sie mag sich ausruhen, und der Pathe auch selbander; hingegen was Lebendiges will der Nantel mitnehmen. Und an einem Hause, an welchem er vorüber kam, klopste er am Feuster der seitwärtigen Band: "Sonnwenden ist dal Licht ist die Sonnen. Geh, trink vom lebendigen Bronnen!" So viel von dem alten Spruche war in seinem Kopf verblieben.

Wer brinnen war, ber ließ sich nicht so lange bitten, als ber Herr im Pfarrhose. Er tam balb heraus, und es war eine Maid, die gang tecklich ben Urm des Burschen

erfaßte und mit ihm hinanftieg.

"Baft mohl Feuer bei Dir?" fragte er.

"Berfpar' Dein Spotten fauber auf ein andermal und

gieb Achtung, bag ich Dir nicht zu beiß tomm'!"

"Mußt erst sehen, welches von uns heißer brennt. Nur sag' ich Dir eins, wenn ich nicht zwei sag': Haben wir beid' bas Feuer selber bei uns, was sollen wir uns benn plagen und hinausstegen auf die Bildwiesen! Setzen wir uns wo hin und halten Sonnwenden im Kraut!"

"Du, Nantel," antwortete fie, "mit fo beiligen Sachen treibft tein Gefpott mehr! Mußt wiffen, ich bin nicht allein."

Er ftarrte fie an und über feine Wangen ging eine blaffe Farbe.

"Nicht - nicht allein marft, Jofa?"

"Schon gestern spat Abends Stund bin ich auf bem

Friedhof gewesen und habe meine Mutter geweckt."

"Deine Mutter," athmete der Nantel auf, "so, so, Deine Mutter selig. Ist schon recht, Josa, weil nur daß! ist schon recht."

Sie tamen gludlich hinauf. —

Einen anderen Fußsteig schritten zwei Gauche hinan.

"Jest probir' ich's aber boch," flufterte ber Gine, "und probiren thu' ich's."

"Wird nichts nuten," meinte ber Andere.

"Mir hat's ber klein' Baumhadel für gewiß gesagt, ganz für gewiß. Und ich glaub's auch."

"Gieb her, lag lefen noch einmal."

Sie hielten ein arg zersahrenes Blatt Papier in ben Händen und lasen: "Approbirtes Mittel, daß die Leut' nicht munter werden. Nimm Jungfrauenhaar als zum Tocht und Fetten von einer Kreuzotter als zum Auswendigen; dieselbige Kerzen alsdann am besten mit Sonnwendseuer anzünden, wird der brennenden Kerzen wegen in einem Haus, so Du das thust, weder Mann noch Weiblein aufwachen."

"Möglich fann's fein," fagte nun auch Jener, ber an-

fange gezweifelt hatte.

"Der Baumhadel foll's wundershalber an feinen Saus- leuten probirt haben."

"Was Du fagft!"

"Bisse, Roberich, Baumhackels Leut' fressen so viel gern, und hat sich der Baumhackel vornächst schon um den Pfingstssonntag kümmert, wo sie wieder allerhand gut' Sach' haben wollen und mit nichts zufrieden sind."

"Wenn sie mit nichts zufrieden find, so find bas ja

recht bescheidene Leut'!"

"Du verstehst mich nicht, Roberich, sie find nämlich mit nichts nicht zufrieden, heißt das, mit Etwas nicht zufrieden, wie man sagt, halt: mit nichts etwas zufrieden."

"Strapazir' Dich nicht, Uli, Du meinft, es gabe nichts,

womit fie gufrieden maren."

"Der vielmehr, es giebt Alles, womit fie nicht gurrieben find. Benn man Dir einmal nicht mehr recht reben tann, jo geh' Deiner Wege allein."

"Alfo weiter, Sie waren nicht zufrieden."

"Und find es nicht, und der Baumhackel hat's gewußt, sie werden es auch am Pfingstsonntag nicht sein. Was thut er?"

"Den Steden nimmt er und verjagt fie."

"Laff'! Wozu hätt' er benn hernach die Kerzen mit dem Kreuzotterschmalz und mit dem Jungfrauenhaar? In der Pfingstnacht, wie er vermeint, daß Alle gut schlafen, zündet er sie an und läßt sie brennen über den ganzen Tag und

bis in die nächste Racht hinein. Rein Rat ift Dir munter worben und bas gange Effen ift verspart geblieben."

"Das ift viel!"

"Das ift nichts. Wie die Knechte find munter worden, haben fie Riften und Raften ausgeleert, Alles aufgefreffen."

"Dem wäre ja abzuhelfen, Uli; man braucht nur, dieweilen die Leut' einen so gesunden Schlaf haben, die Kisten und Kästen selber auszuleeren, so werden sie sich nachher nicht trant eisen."

"Das meine ich ja eben. Rud" an, Bruber, bag wir

ein Brandel Sonnenwendfeuer erhaschen."

Und fie tamen gludlich binauf. -

Wieder einen anderen Beg hinan ging eine größere Gruppe von Männern. Darunter war — er ragte über die Senossen herror — ber Bahnfred aus dem Gestade. Er stieß seinen Stock herb in die Erde hinein und nahm nicht Theil an dem Gespräche, welches die Uebrigen mit Erregung sührten. Einer war unter ihnen, der trug ein frischrasitets Gesicht und einen neuen Hut. Er führte das Gespräch und wußte die Worte wohl zu seinen. Er war etwas, was in damaliger Zeit eine Seltenheit war und was sich nur die Leute von Trawies beigesegt hatten, wenn sie einmal einen Ableger aus dem Aloster erhaschen sonnten. Er war der Schullehrer von Trawies und erzeugte die großen Filzhüte, wie sie hier verlangt wurden, also ein Mann für den Kopf.

"Männer," jagte er, mußte aber stehen bleiben, so oft er sprach, weil sein Wort die ganze Lunge zur rechten und linken Seite in Anspruch nahm: "Männer von Trawies! Ich, der alte Lehrer, der zum Theile Euern Kindern und zum Theile Euch selbst freundschaftlich beigebracht hat, was in seinem Können und in seiner Ersafrung gelegen ist — ich wollt' Euch nicht gerathen haben, daß Ihr unsern Herrn reizet! Er ist unser Schirmherr und unser geistlicher Führer, und er

ift bom Oberften uns geftellt -"

"Schulmeister, biesmal weiß unfereiner es beffer," unterbrach ihn ber Gallo Beigbucher, bas mar ber Feuerwart, ber ein Jahr früher sein Saus angegundet hatte, um bas

Uhnfeuer zu retten, "einmal ift es nicht redlich gefagt, bag wir ben herrn reigen. Wir thun, mas die Tramiefer feit hundert Jahren und langer her gethan haben. Es ift fein Uebel für die Menfchen, wenn fie das Andenken an ihre Boreltern hoch halten, wenn fie die Lebensmeise und bie Sitten, in benen bie Borfahren ftart und ehrenreich geworben find, wie ein Erbgut bewahren. Das find bie Retten, bie uns verbinden mit den Uhnen, fo für uns gefaet haben und für uns gelitten. Um Leibe liegt es nicht, ben wir von ihnen übertommen, an ber Seele liegt es, die fich aus ihren jahrtaufend langen Schicffglen berausgemachfen bat. Diefe Seele laffen wir uns nicht menden und farben, wie Ihr Gure Gute . wendet und farbt, und wie fie ber Berr heute tragt und . morgen ber Rnecht. Der Baum wird fich fcon felber auswachsen, wie er muß, und will man uns jest auf einmal mit Bewalt andern, fo ift bas just so viel, als man will ben Baum von feinen Burgeln trennen und als Strunt neuerbings in die Erde feten. Wir find bem Berrn Alles ju Willen, was er zu Recht und oft gleichwohl auch zu Unrecht perlanat, jedoch aber!"

"Es handelt sich auch gar nicht mehr um bas vermale-

beite Sonnwendfeuer."

"Schilt, Schulmeister, schilt! und Du bist schon recht, wenn Du sagen willst, es wendet sich schier bald einem Andern zu. Nur das will ich jest noch richtig machen: Unser Schirmherr ist er nicht, das ist der Kaiser. Unser geistlicher Führer ist er auch nicht, dazu gehabt er sich viel zu weltlich. Geld! Geld! läuten bei Dem die Glocken auf dem Thurm. Und wenn Ihr zum Schluß sagt: vom Obersten wäre er uns gestellt, so sagt Ihr zum Schlußeine Dummheit, mit Verstatung. Unser Oberster ist nicht das Aloster und nicht sein Patriarch. Sie sollen ihn zurücknehmen, bei Zeiten zurücknehmen, das rathen wir Alle zum Guten!"

"Gallo Beißbucher," sagte jetzt der Schullehrer, "Jhr seid ein alter Mann und brauset so ketzerlich auf. Habt Ihr benn nicht driftliche Sanktmuth gelernt?"

"Bon unferem Pfarrherrn nicht."

"Bollt Ihr benn einen Krieg anheben mit den Gewalthabern des Reiches? Dem Bischof sind die herren Männer von Trawies schon lange nicht nach Sinn und er weiß, warum er einen solch' gestrengen Herrn in die Gemeinde geseth hat. Ich alter Mann bin ja doch keiner von Jenen, ich bin ein Trawieser Kind und halte zu Euch meiner Tage lang. Und eben darum rathe ich Euch treu: Ihr seid die Schwachen, sügt Euch christisch — dann wird wieder der liebe Frieden sein in unseren grünen Wäldern."

"So möchte ich nur wiffen, warum Ihr mit Guren alten

Fugen felber hinauffteigt gur Bildwiefen."

"Beil es mir erst heute zu Ohren gekommen ist, was die Leute da oben vorhaben, und weil ich sie nun warnen will — warnen und bitten — daß sie bei Zeiten still wieder auseinander gehen. Ich sag' Euch: verseindet Euch nicht! Wen ein Pfass beißt, der wird nimmer gesund! Auch darf man Priesterssegen nicht verscherzen."

"Beht mir! Bfaffen fegnen fich felber zuerft." "D, mein lieber Gott," feufzte ber Schulmeifter.

"Was meint Ihr?"

"Ich weiß nichts, aber es liegt mir in ber Luft, wie

ein großes Unglück!"

Sie rebeten noch eine Weile durcheinander. Nur ber Bahnfred schwieg und wandelte finster einher und stieß seinen Stock herb in den Boden.

Sie tamen glüdlich hinauf. —

Da war es auch zur Stunde der Morgenröthe, daß an den Ufern der Trach ein Knabe daherkam. Aber das war ein schöner Knabe. "Die Sonnen hatte noch nicht zwölf Jahre lang herabgeschaut, und sein Haar, sein weiches, zartes Kräuselhaar war doch golden geworden; der blaue Hinnel und der Morgenstern sind gar lieblich zu sehen, aber ich versenke meine Blicke in das Auge dieses Knaben hinein, darin es noch undeschreiblich schöner ist. Der weißen Wölklein weißestes ist nicht so schön, als wie seine Stirn und sein Nacken; die Morgenstund,

leuchtet nicht lieblicher, benn bie Bangen biefes Knaben brennen, wenn er in findlicher Luft ift." Co heißt es von biefem Knaben in jener Schrift, die bem Erzähler biefer Be-

gebenheiten in vieler Sinficht eine Quelle ift.

Er war vielleicht so früh morgens icon zur Schule gestommen, ober wollte auf dem Kirchhose dabei sein, da sie den Große und den Urgroßvater weckten, mit denen er sich gern einmal besprechen mochte, wie es früher in Trawies mit den Ablern gewesen, die jeho nimmer zu sehen sind. Nun war das Schulhaus verschlossen und der Kirchhos seer, und ein alter Mann, der so früh schon unter der Eiche saß, sagte: "Sie sind schon hinauf, Alle hinauf!"

So ging der Knabe wieder dem Bache entlang, aus dem ihm die fühle, feuchte Luft entgegenthaute. Er spähte nach Forellen, nach Krebsen, er scheuchte die Bachstelzen von einem Weidenbusch zum andern. Sein herrliches Auge glühte den Thieren nach. Und mitten in solcher Jagdlust hörte er ein klägliches Wimmern. Er schaute nach allen Seiten und das Rauschen des Wassers wollte die Stimme ersticken. Da sah er einen schmalen Steg, der über die Trach sührte, und mitten auf diesem Stege lag auf dem Angesichte ein Kind und umklammerte den Baumstamm und winnnerte.

Alsogleich sprang ber Knabe auf ben Steg und hörte, wie das Wesen — es war ein Mädchen von acht ober neun -Kahren — immersort schrie: "Ich sall', ich sall'!"

"Wirft nicht fallen," fagte ber Rnabe, "fteh' auf und

halte Dich feft an mich!"

"Ich fall', ich fall'!" rief bas Kind und klammerte sich noch sester an den querüberliegenden Baum, unter welchem die Trach brausend über Felsblöcke walkte und gischtete. Dem Knaden selbst hub es vor den Augen an zu kreisen und er haschte nach einer Handhabe, die aber nicht da war. Er wendete die Augen vom rollenden Basser ab, erfaste das Kind mit beiden Armen, ris es mit Kraft vom Stegbaum los und sprang mit solcher Bente an's andere Ufer hinüber.

Jebt, ba das Mabchen am Rafen fag, erhob es fein fleines haupt, ftrich mit ben handen die braunen Locken

vom Angesicht, in bem es nun vor Ueberraschung und vor Freude frohlich zu leuchten begann.

"Bas haft benn auf bem Steg gemacht - fo fruh?"

fragte jest ber Anabe.

"Bor dem Hinabfallen habe ich mich gefürchtet," antwortete die Kleine.

"Beshalb bift Du aber hinaufgestiegen?" "Beil ich meinem Bater nachlaufen will."

"Bo bift benn babeim?"

"Dort, wo das Beiße ist." Und sie streckte den Arm aus und zeigte mit dem Fingerchen nach einem neugedauten Hause, das jenseits des Flusses an der Berglehne zwischen rothgesengten Bäumen hervorschimmerte. Es war der Hof des Feuerwarts Gallo Beißbucher, dem sie das Haus wieder auferdaut hatten.

"Bo ift Dein Bater?" fragte ber Knabe weiter und fein Blick ruhte besorglich und treuherzig auf bem zarten Beson, das vor ihm kauerte und recht offen zu ihm

auffah.

"Mein Bater, ber ift hinaufgegangen."

"Wo benn hinauf?"

"Das weiß ich nicht." "Was macht er oben?"

"Was macht er oven?" "Das Feuer anzünden."

"So weiß ich es schon. Willst Du hinaufgehen, so gebe ich mit Dir."

"Rommen wir zu einem Steg?"

"Nein, es geht alleweil zu Berg. Warum haft Du Dich auf bem Stea niebergelegt?"

"Weil es um und um gangen ift. Und nachher ift ber

gange Steg mit mir geflogen."

"Jett — jett kommt fie! Schau, jett kommt fie!" flüsterte ber Knabe erregt und wendete sein Angesicht den fernen Höhen zu, über benen die Scheibe der Sonne aufstieg. Auf das Thal war plötzlich ein warmes Roth gegossen und bie Stämme und Gruppen der Baume legten scharten auf den goldenen Grund.

Das Mädchen blickte nicht die Sonne an, die war zu licht; das Mädchen blickte in das Angesicht des Knaben, das that ihrem Auge wohl. Und als sich nun auch er gegen sie wendete, um zu sehen, wie ihr die Sonne gefalle, blieb sein Blick an ihrem Antlige ruhen und er sagte ganz leise:

"Die Sonnenwendsonne ift mohl icon!"

Ja, sie war wohl schon! Das zarteste, das schönfte Roth der Rosen legte sie auf das runde Gesichtlein des Mädchens. "Und in diesem Rosengärtlein standen zwei Biosen," lesen wir; wie nur kann man ein schönes Menschchenauge mit Blumen vergleichen! Dieses Wunder der Kunder ist unvergleichsich. Möge der Leser an die schönsten Kindesaugen denken, die er in seinem Leben gesehen hat, vielleicht kommen sie den hellen Sternsein nahe, die "wie Biosen in diesem Rosengärtsein" leuchteten. Da waren in den Angen zwei gluthrothe Füntsein, der sich spiegelnde Sonnenball und daneben das winzige Lockenhaupt des Knaben, welches nun da im runden Spiegsein drinnen anwuchs und die Sonne versbeckte, weil der Knabe sein Haupe sonne kontike Kindes neigte.

Da es jeht aber war, als klänge etwas burch die Luft, .
so jagte ber Anabe. "Das ift die Musik oben auf der Wild-

wiesen. Frisch auf!"

Und fie ftiegen an. Nach einer Beile blieb ber Knabe fteben und sagte: "Beift Du, wie bas ift?"

"Bas?" fragte bas Dabchen.

"Daß die Sonnen so auf- und niederstiegt. Los einmal zu. Der gute Gott und der bose Feind, die thun mit einander Ball werfen. Und das ist der Sonnenball. Einmal sliegt er dem guten Gott in die Hände, da ist es Tag; nacheher sliegt er wieder dem bosen Feind in die Hände und dist es Nacht. Und da hat mein Bater gesagt, zu Sonnenwenden thät' der Teusel den Ball am höchsten wersen. Und wenn Gott den Ball einmal nicht mehr auffängt, so fällt er hin und nachher wird es nimmer Tag."

Das Madden entgegnete nichts, aber es fürchtete fich und schmiegte fich an den Knaben. Sie gingen Hand in

Sand und Jebes achtete auf feine Fugden, und Gines schanzte bem Undern den befferen Theil des schmalen, holperigen Weges zu. Endlich horte ber Weg auf und fie tamen in's hohe Beibefraut: vom Mabden ragte nicht viel mehr als das fleine Saupt baraus hervor. Der Anabe fchritt voraus und trat bas Gefraute nieder, fo gut es ging, und mo ein reifes Beerchen blaute, fo pflücte er es ab und ftedte es bem Madden in ben Mund. Da fam es ichlimmer. Gie vergingen fich in ein Dicticht von Bachholberftrauchen: mit Noth manden fie fich burch und murben viel gestochen, aber Reines fagte ein Bort. Der Anabe mußte nun wohl, bag er ben Beg verfehlt hatte, aber fie wollten ja nicht ben Beg. fie wollten bie Wildwiesen, und baft fie biefer immer naber tamen, bewies bas beutlichere Rlingen ber Dufit. 216 er jedoch mertte, bag bas Dabchen im wilden, ftechenden Strauchwerte verzagt werden wollte, wendete er fich um und fagte: "Du, bas ift ber Weg jum Simmel!"

"Bum himmel?" fagte das Rind und blieb vor Ber-

munderung ftehen.

"Ja, weil er fo bornig ift."

"Barum ist ber Weg zum himmel benn so bornig?"
"Der ist so bornig, weil — ja, bas weiß ich selber nicht. Ich werbe meinen Bater fragen. Und weißt Du, daß in den Wachholderstrauch der Blit nicht einschlägt? Wie unsere liebe Frauen mit dem Kinde in's Egypten gegangen ist, da ist so ein schreckhaftes Donnerwetter gewesen und da ist die liebe Frau unter einem Wachholderstrauch gestanden, und er hat ihr ein Dach gegeben, und seither schlägt kein Blits mehr in den Strauch."

"Ja," fagte bas Madden, "wenn wir nur ichon beim

Bater maren."

Enblich waren sie in die Rahe der Wildwiesen gefommen; sie hörten das Schreien und Singen der Leute und sie hörten den Wassersall. Sie standen da und horchten. Sie standen ganz nahe beisammen und der Knabe sagte: "Wenn Du Deinen Bater siehst, so wirst Du von mir gehen und ich werde allein sein." "Dann follft Du mich rufen und ich fomme wieder zu Dir," versetzte bas Rind.

"Ich fann Dich nicht rufen, ich weiß Deinen Ramen nicht."

"Dlein Rame ift Gela."

"Und wenn Du mich rufen willst, mein Name ist Erlefried."

Die Rinder gingen auseinander und jedes suchte seinen Bater.

Die beiden Bater ftanden unter einer Giche und fangelten

ben fleinen Baumhadel herunter.

Der kleine Baumhackel, der draußen im Gestade todtfrant im Bette liegen sollte, der den Pfarrherrn rusen ließ, daß er ihn mit den Mitteln zu einem leichten, irdischen Tode und mit den Mitteln zu einem seinen ewigen Leben versehe, der kleine Baumhackel, dem die Hölle heiß zu machen sich der Pfarrherr schon gefreut haben mochte, weil dieser kleine Baumhackel immer ein Ausbund von Verschlagenheit und Bosheit gewesen war; der stand jest da mit seinen breiten Uchseln, seinen großmächtigen Kinnbacken und seinem kegelspisen Haupte, auf dem eine zerschlissene Wollenhaube saß, und sletsichte.

"D Du Bicht!" rief ihm der Feuerwart zu, "Du haft den herrn zu Dir tommen heißen, warum liegst nicht

daheim?"

"Beil mir beim Liegen die Zeit ift lang worden."

"Sieht er, daß er der Genarrte ist, so wird er Dein Haus in den Boden versluchen und gewiß spornstreichs der Wildwiesen zusausen. Hernach haben wir den Teufel im Rest. Wer ist die Ursache, als wie Deine verdammte Dummbeit?"

"Thut's nicht greinen, Feuerwart-Bater," sagte nun der kleine Baumhackel. "Der alte Pfründner-Lull liegt in meinem Bette, ist so gut und stirbt für mich. Der braucht sich dazu gar keine Gewalt anzuthun; aufrichtig wahr, der Lull liegt schon seit gestern in den Zügen."

"Seibs ftill! feibs ftill!" wintte jest ber Balbhuter von feinem Saufe heruber. Man mertte balb, weshalb er

winkte. Der Pfarrherr war da. Plöhlich war er unter ben Leuten, hielt sich aber gar ruhig und fragte nach dem "Feuerwart."

Sich würdevoll auf ben Stock ftugend, mit schwerem Ernste nahte er bem Beigbucher. Diefer ging ihm noch einen Schritt entgegen und zog grugend ben hut vom haupte. "Uh, lagt bas," sagte ber herr, "weshalb wollet Ihr

"Ah, lagt das," sagte ber herr, "weshalb wollet Ihr ben hut abthun vor einem katholischen Priester? Ihr seid ja boch helben. Recht sauber habt Ihr Euch da zusammengethan zu einem Beitstanz, zu einem herensabath. Tanz und Gelag ist bes Teufels Feiertag. hei, dort geht's school los!"

Er wies mit bem Stode auf das Gelage der Zecher, auf den wilden Reigen der Tänzer und Tänzerinnen, die bei dem Gedudel einiger Pfeisen mit sliegenden Haaren und Röcken auf dem Moosboden sprangen. Sie schrien und lärmten, aber bei dem betäubenden Gebrause des nahen Wassersalles war kein Wort zu verstehen.

"Ja, ja, Ihr züchtigen Jungfräulein, springt nur gu!"

"Es wird nichts Unrechtes fein, Berr."

"Wenn die Reuschheit tangt, so tangt fie auf gläsernen Schuhen. Also ba auf der Wildwiesen werden Eure Sünden und Laster ausgesocht!" versetzte der Pfarrherr mit vershaltenem Grimm.

"Herr!" antwortete ber Feuerwart, "schon seit lange ist es Guch befannt, daß die Trawieser Leute von ihrer alten Weise nicht abgehen und daß sie, je mehr Gewalt dagegen

gebraucht wird, befto fefter baran halten."

"Gut, gut. Es wird sich balb weisen, meine lieben Trawieser, wer von uns ber Stärkere ist. Ihr seid schlau, ich bin es auch. Noch zu guter Stunde ist es mir auf dem Wege in's Gestade zu Sinne gekommen: da oben dürsteft Du anheute nöthiger sein, als da unten — und bin umsgesehrt. Ich setze mich d'ran, Euch zu biegen oder zu brechen. Ich bin Euch der Hert.

"Trofte Gott den Berrn, ben ber Anecht foll lehren!"

fagte ber Beigbucher gornig.

"Ihr Berblenbeten!" rief ber Pfarrherr. "Dantet bem Simmel, bag ich jest meiner priefterlichen Bflicht gebente!"

Er hatte ben Urm gehoben und wieder finten laffen.

Der fleine Baumhadel mar icon früher gur Seite getreten: nun ftand ber große, ber Balbhuter ba und mar fo frech zu fagen: "Gure priefterliche Bflicht? Berr, bas Bort verstehen wir an Guch nicht. Wer ift benn heute zu einem Sterbenden gerufen worden hinaus in's Beftade?"

"Dem Sterbenden ift mohl. Dich ruft's borthin, mo

die Lebendigen in die Solle fahren."

Nach biefen Worten bes Berrn Franciscus trat ber Bahnfred vor und fprach: "Man hat Guch gefagt, bak im Geftade ein Menich in Todesnoth liege und Guer begebre?"

"Wer bes Priefters im Leben nicht achtet, ber wird besfelben auch im Sterben entrathen fonnen."

"Ja, Pfarrherr, habt Ihr benn noch nicht gehört von Jefum Chriftum, ber bem Reuigen verzeiht und ben Gunber aufnimmt! Bigt Ihr benn nichts bon ber Gnabe und von ber Barmhergiafeit?"

Best bemertte ber Pfarrherr ben fleinen Baumhadel, ber hinter ber Efche allerlei Beften machte. "Gi, ei," rief er, "ba hinten hodt er ja, mein armer Sterbenber und treibt

Boffen! Geht Ihr, Befindel!"

Der Wahnfred ließ fich nicht irren. "Saft Du bas gewußt, als Du auf bem Bege umgefehrt bift?" fagte er, "nein, geweihter Dann, bas haft Du nicht gewußt und Du ließest Ginen mahrhaftig versterben ohne Sacrament! Dun feben wir, mas Dein Sinn ift. Wir ehren ben Seelenhirten, weil wir in der Noth feinen Troft brauchen, und im Streit feine Mittlerschaft, und in ber Sterbftund feinen Beiftand. Die Sterbitund ift fein Spafi. Dieselbige macht oft auch in gefunden Tagen bang; fie bringt bem Altare manchen Opferpfennig ein. Und Du bift im Stanbe, in ber Sterbftund uns ju verlaffen, und treibft bort herum, wo Du Unfried faen tannft? Unfer Geelenbirt bift Du nicht!"

"Davonjagen!" riefen jest mehrere Stimmen, ba that ber Bfarrherr einen lauten Bfiff. Gine Rotte von Rnechten

fturate aus bem Didicht.

"Räuber," erschost es wild durch die Menge hin, da stoben die Zecher und Tänzer auseinander und haschten nach Steinen, Aesten, Knitteln; und der Feuerwart nahm sein Kind. Als jedoch Schüsse blitten und Einer unter den Behrhaften mit grellem Schrei zu Boden stürzte, da nahm die Festmenge Reisaus und verlor sich im Walde. Giner aber, der blasse Weisaus und verlor sich im Walde. Gener aber, der blasse Buhnfred war's, stand noch am Wassersalle, er hatte den blutenden Knaben Erlefried am Arm. Den andern Arm erhob er mit der Faust gegen den Pfarrherrn, der von seinen Schergen umgeben war, und schrie mit heiserer Stimme: "Psarrherr, Du hast mein Kind getrossen. Das bleibt Dir blutig ausgeschrieben!"

Nun war in Trawies eine seltsame Zeit. Es war nicht laut und es war nicht still; es war kein Werktag und es war kein Feiertag. Die Männer arbeiteten nicht, sondern schlichen herum von einem Hause zum andern, oder standen Gruppen beisammen und redeten in gedämpster Sprache. Die Kirche war an den Sountagen sast ker, und die wenigen Andächtigen, die drinnen saßen, mußten es hart entgelten. Die Prediger auf die Zuhörer niederstützte. Griff aber nicht an und der Bauer Jisor sagte, es wäre nicht Alles Wort die was gepredigt würde; Mancher brächte dabei auch seine eigene Waare zu Markt, und: Denn lange Predigten wären ihm lange Bratwürste lieber.

Herr Franciscus ahnte es nicht, was mahrend seines Megopfers ihr Gebet war. Sie flehten zu Gott, daß er diesen Tyrann von ihnen nehme, daß er wieder einen Echten setze nach Trawies, wie sie ihn einst gehabt hatten und wie ihn andere Gemeinden hatten. War ihnen doch zu Muthe, als wäre das unblutige Opfer am Altare ein blutiges geworden, als wäre dieser Pfarrherr der Pharifäer und der

Peiniger und ber linte Schächer zugleich. Da war ihr lieber Chriftus in Brotsgeftalt mohl nicht in guten Sanden.

Gin Müftern und Fragen ging von Mund gu Munde, ob benn ber Beicheib noch nicht eingelangt fei? Gie batten Bittschriften verfaßt und abgefandt an die geiftlichen und weltlichen Behörden, man mochte boch biefen Bfarrherrn binwegnehmen; er fulle andere Stellen beffer aus, als die gu Tramies. Er fei nicht gut gefinnt gegen die armen Leute ber Balbgegend, er fei ein harter Berr. Und gefett auch, baf er fich andere, er habe es icon ju arg getrieben, als daß . Die Leute zu ihm je einmal Liebe und Bertrauen faffen konnten. Er fei mit Gewalt auf fie losgegangen. Die Trawieser hatten auch ein Rechtsgefühl und hatten auch eine Fauft und um Gotteswillen, man moge in Gnaden den Bfarrherrn hinmeg. thun, fonft wolle man für nichts autstehen.

Diese Schrift, von den meiften Bewohnern der Baldgegend mit Rreugen unterzeichnet, mit ftillem Webet begleitet, blieb wochenlang dahin. Dan erging fich in allerlei Bermuthungen über ben zu erwartenden Befcheid, man fah voraus, daß derfelbe rauh und herrifch fein, hoffte aber, baf er im Tramiefer Bfarramte eine mohlthätige Menderung herbeiführen murde. Ginftweilen ließ man fich bie Barten und Rudfichtslofigfeiten bes Bfarrherrn mit Gebuld gefallen, und ber Dann wurde dadurch mur noch ftarrer und herber, wie es ja Naturen giebt, die nichts fo fehr erbittert als Nachaiebigfeit und Sanftmuth berer, die fie qualen wollen. Seine Ungufriedenheit mit fich felbft ließ er Underen entgelten, er gerruttete bort eine Bauslichfeit, germalmte bier ein glanbiges Berg, verlette immer wieber neu die Gemuther burch bas rohe Niebertreten ber angestammten Gitten.

Endlich im Spatsommer, am Tage bes Martprers Bartholomaus murbe burch ben Schullehrer befannt gegeben, bie Gemeinde hatte fich am nachften Tage zu versammeln in ber Rirche, mo ein Bevollmächtigter ber Behörden Billen

und Webot verfünden werde.

Geit Jahren mar bas Gotteshaus zu Tramies nicht mehr fo überfüllt gemefen, als zu biefer bestimmten Stunde. Der Pfarrherr war nirgends zu sehen. Der Altar ragte finster in der Nische auf, kein Kerzenstrahl erhellte seine Bilbfäulen.

"Sogar das ewige Licht hat er erlöschen lassen in der Umpel," murmelte der Feuerwart. "Das hat schlimmes Bebeiten."

Der blaffe Bahnfred banger Uhnung voll that einen

tiefen Athemaug.

Nun hörte man in der Sacristei die Thür gehen, welche zur Kanzel führte. Bon der Kanzel wird es der Bevollmächtigte verlesen; vielleicht ist es schon der Neue! Aller Augen waren dahin gerichtet, wo einst so trostvoll das Wort Gottes gesprochen worden war, wo seither so trotige Anwürfe, so zornige Flüche ausgestoßen wurden. Nun wird es bald ein Anderes sein.

Und auf diefer Rangel erichien ber Berhafte.

Eine dumpfe Unruhe dröhnte durch die Kirche. Der Pfarrherr, heute nicht im Chorhemde, sondern in dunklem Kleide, stand unbeweglich still und starrte minutenlang nieder auf die Bersammlung, harten Blickes, als wollte sein Auge

Schlangen banbigen.

Dann las er mit einer weichen Stimme, bie zu biefer Cache munderlich ftand, Folgendes: "Im Damen ber von Gott eingesetten hohen Obrigfeit! im Ramen Seiner Emineng bes Erzbischofs! im Ramen bes hochwürdigen Confiftoriums! im Ramen ber taiferlichen Daieftat hochlöblichen Guberniums! fei Euch fund und zu miffen gethan; die Beschwerben, die ihr gegen euern Pfarrherrn führt, find nicht begründet. Ihr feid es felbst, die burch ein unfinniges Burudgreifen gu einer beibnischen Lebensweise, burch Auflehnung in Sachen ber Rehnte, in Außerachtlaffung ber ichuldigen Chrerbietigfeit ben Unwillen Gures herrn erregt habt. Guch in Diefen Angelegenbeiten Recht geben, biege euch bestärfen in bem, mas mir vermeiden und ftrafen muffen. Die Ginheit hat fich ber Allgemeinheit, die Bemeinde fich bem Staate gu fügen. Wer fich auflehnt, ift verloren. Wir befehlen Guch unbeschränften und unverbrüchlichen Behorfam gegen Guer Oberhaupt. Wir bedrohen Guch bei neuerlicher Außerachtlaffung Gurer Unter-

thanenpflicht mit unferem Borne."

Dann die Namenkunterschriften mit den obrigkeitlichen Siegeln, und die Angabe der Residenz und des Datums.

In der Kirche war Anfregung. Mit Murren und Grossen brängten sich die Leute zu den Thüren hinaus. Der Psarrsherr blieb noch stehen und stemmte seine Fäuste auf das Kanzelbrett, und seine Augen rollten den Davoneisenden unseinlich nach. Sein Gesicht hatte eine gelbliche Farbe ansgenommen, seine Lippen waren zusammengeknissen. Erst als der Letzte von der Gemeinde draußen war, wendete er sich und verließ die Kanzel.

Alls er über ben Anger bem Pfarrhofe gufchritt, wichen bie Leute nach allen Seiten von ihm gurud. Die Greife felbst und bie Kinder gruften ihn unsicher, Die Manner versagten

ihm jeden Blid und jeden Grug.

"Wir machen Plat," sagte Einer aus dem Trasantthale. "Heut noch zünde ich meine Hutte an und wandere aus."

"Meine Uhnen haben dieses Thal urbar gemacht," sagte ber Feuerwart, "meine Uhnen haben Trawies gegründet. Bon meiner Heimat laß ich nicht. Wollen sehen, wer sestere Burzeln hat in Trawies, der Angesessene oder der Fremde!"

Das Bolt wollte heute ben Rirchplat nicht verlaffen; es wurde immer lauter, es nahte fich immer mehr bem Pfarrhofe. Einer warf einen Stein nach bem Fenster, zertrümmerte

es und rief: ob er gutmuthig gehen wolle!

Knechte und Schergen mußten bie Leute gerftreuen. Sie gerftreuten fich bier, um fich anberswo wieder zu ver-

sammeln.

Weit hinten im Thale, wo der Miesingbach in die Trach fturzt, ist in der Felswand eine Höhle, die Rabenkirche genannt. Es geht die Sage, daß an dieser Höhle alle neunzig Jahre einmal in der Christnacht aus der weiten Waldgegend die Raben zusammenkämen, um sich zu erzählen von todten

Menschen, die sie seit der letztvergangenen Zusammenkunft in den Wäldern gesunden hätten. Die Thiere sollen in menschlicher Sprache reden, und ein menschliches Ohr, das sich von den Schrecknissen, die zu solcher Zeit in der Höhle herrschten, nicht verscheuchen lasse, köune Mancherlei ersahren, was sonst sür alle Zeit der Welt verdorgen bleibe. Mancher wird im Laufe der Zeiten todt auf dem Waldwoose, oder im Geselse gefunden, ohne daß es offenbar ist, woran er zu Grunde gegangen. Die Raben erzählen es laut, und mancher Mord könnte an's Tageslicht kommen, wenn die Leute das neunzigste Jahr und die Stunde nicht übersähen, oder wenn sie den Muth hätten, der Kabenversaumsung in der Höhle beizuswohnen. Haben dann die schwarzen Bögel ihre Berichte abgelegt, dann halten sie Gottesdienst für zene Todten, die von den Mitmenschen ohne Gebet und Gedanken geblieben sind.

Die Männer von Trawies dachten nun wohl nicht an biese wunderliche Sage, aber sie dachten an die Nabenkirche. Und eines Sonntagsmorgens war's, zur Zeit, da die Buchen und die Lärchen ichon zu gilben begannen, und die Bögel nimmer ihre Lieder jauchzten im Balde, als allerlei Leute herangeschritten kamen zur Höhle in der Miesingschlucht. Sie kamen von Trawies und sie kamen vom Gestade, und sie kamen vom Johannesberg, und sie kamen vom Tärn und sie kamen vom hinteren Trasankthale. Ber sollte meinen, daß es

io viele Manner gebe in biefem Balbe!

Als die vom Gestade und vom Tarn und vom Johannesberge an der Kirche vorbeitamen, riefen die Glocken. Sie riefen wie warnend, bittend und flehend! sie riefen wie die henne rust, wenn sich die Küchlein unkundig der Gesahr von ihr wollen wenden.

Aber die Manner schritten finster vorüber. Die Kirche war ihnen fremd geworden; boch die Kirche mußte wieder gerettet werden. Sie hossten, daß jene Tage bald kommen würden, da sie wieder mit Freuden der Glocken Stimme solgen könnten.

Unter ben Mannern mar der Feuerwart, und ber Jäger vom Trafant, und ber Bahnfred und ber Balbhüter, und

Uli, der Köhler, und Roderich der Strommer. Jeder hatte in der Hand einen gewichtigen Stock, denn so wie sie dazumal auf der Wildwiesen getroffen wurden, unvordereitet, wollten sie sich nicht mehr finden lassen. Dem Roderich voran war der kleine Baumhackel des Beges getrottet. Der hatte den Spenser auf der rechten Achsel schlenkern und der war der Einzige, welcher keinen Stock trug. Ohne Wasse wit weniger gefährlich. Wird geschossen, so schiede kannt zuerst auf den Gerüsteten. Alug war's vom kleinen Baumhackel.

Als der Buriche fo dahinichlenderte, halb in der Faulheit und halb in der Sorglofigfeit, fiel aus feinem Spenfer

ein Bapierbuichel gur Erbe.

Roberich ber Strommer, sah es, hob es auf und verhielt sich still. Es ist so was, wie ein papiernes Geld im Lande; der Baumhadel war gestern mit einem Lärchenkäuser beisammengewesen. Wer weiß! Er untersuchte die Papiere und sief lachend einen Fluch aus. "Der heitige Erasmus! und überall der heilige Erasmus! Ja freilich," suhr der Strommer in seinem Selbstgespräch sort, "dem haben sie die Gedärme aus dem Leibe gewunden, ein Blutzeuge! und its brauchen ihn die Trawieser Leut' als Beichtzeugen. Hätt's nicht lieber Geld sein kömnen?"

Es war freilich ein Fund zum Aergern.

In der Pfarre Trawies war es Sitte, daß Jeder, der zur Osterbeichte ging, nach der Absolution vom Beichtvater einen Zettel erhielt, den er später als Beweis, daß er der kirchlichen Satung gerecht geworden, im Pfarrhose abzugeben hatte. Auf diesem Zettel war das Bild des Trawieser Pfarrpatrons mit der Unterschrift: "heiliger Bischof Erasmus, bitt' sitr uns bei Gott, behüte uns im Leben, steh' uns bei im Tod!" Darunter: Osterbeicht des Pfarrsindes: dann ein leerer Raum, auf welchem der Priester nach der Lossprechung jedesmal den Namen des Beichtlindes schrieb, und die Jahreszahl. Kam hernach die Zeit, da Jeder seinen Merkzettel wieder ablieserte, so hatte der Seelsorger genane llebersicht, ob wohl Alle seines Sprengels die öfterliche Beichte abgelegt hatten.

Bie tam nun der kleine Baumhadel zu den gefammten Beichtzetteln eines ganzen Sahres?

"De Lumpel (fleiner Lump)! halt ftill!" rief Roderich

bem Baumhadel nach. Diefer wendete fich um.

"Saft was verloren, fleiner Baumhadel!"

Allfogleich begann ber Rleine feine Gade gu burchfuchen.

"Fehlt Dir nichts?"

"Bugt' nichts, wenn Du nicht etwa meine versorene Seel' meinfi?"

"Das ba! gehört's mir?"

"Bird nicht viel dahinter sein an dem Fund, weil Du ihn aufzeigst," sagte ber Baumhackel. Da sah er schon die Beichtzettel.

"Soll ich die Sach' richtig noch alleweil im Sac gehabt

haben?" fragte er fich felber.

"Bürichel," sagie ber Strommer und legte seinen Arm um die Schulter des Baumhackel, "wie kommst denn Du zu so heiligen Sachen?"

"Geftohlen hab' ich fie," war die Antwort.

"Geftoflen! Wenn Du in dem Pfarrhofe einbrichft und nichts Befferes findest, als wie Heiligenbilber, dann bift Du

ein Tropf."

"Beißt Du, mein lieber Roberich, für gewöhnlich verlege ich mich nicht auf's Stehlen. Wenn ich's doch einmal probir', so hat's seine eigene Ursach'. Wenn Du stiehlst, so gehst beichten, das gehört sich. Wenn Du einmal nicht beichten gehst, so mußt stehlen."

"Willft Du etwan ftantern!" begehrte ber Roberich auf,

"an mir thatest Dich grob irren!"

Fast erschroden über ben plötlichen Zorn bes Strommers stotterte ber kleine Baumhackel: "Ich will Dich ja nicht tränken. Weil Du mich gefragt hast, wie ich zu ben heiligen Sachen komme, so habe ich es Dir nur sagen wollen, warum ich sie gestohlen hab'. Ich bin zu ben vorigen Oftern nicht bei ber Beicht gewesen."

"Du Undrift!"

"Beil ich was weiß, was der Pfarrherr nicht wissen dars, und was ich ihm hätt' sagen milssen, wollt' ich mir bei der Speisung nicht das Gericht herausgetrunken haben. Gelt, daß ich doch wieder ein Christ din! Wie aber die österliche Zeit vorüber ist, da komme ich in's Simuliren, was mir gesschehen wird, wenn's aussonnt, daß ich schwarz durchgerutsch din. Und aussonnen muß es, mein Beichtzettel wird sehlen. Da ist mir fürchtig worden, und an dem Tag, wie die Leut' mit ihren Zetteln in den Pfarrhof konunen sind, schleich ich mich zur Abenddämmer in's Haus. Wit der Studendrindichteit her; sie ertappt den ganzen Buschen der Beichtzettel und zettel spin mir zu. Zeht soll er's nur beweisen, daß mein Zettel sehlt, jett kehlen ihm asse. Wenn Du Eins brauchst, Strommer, ich verkauf auch davon."

"Ich richt' mir's schon selber ein," antwortete Roberich, "ein Jahr, wo ich nicht gar zu arg aufgeladen hab', beicht' ich zweimal und verspar' mir das zweit' Zettel auf ein ander Jahr, wo man nicht gern schwatt. Die Zahl laßt sich ver-

fragen."

"Ift auch nicht ichlecht." -

Da fie fich an ber Diefing allmählich versammelten, machte bas jungere Bolt viel Larm. Es ift ja überall ein Boltsfest, wo bie übermuthigen Burichen gusammentommen; find icon die Madchen nicht da zum Schatern und Tangen, fo giebt's beswegen noch feine Langeweil. Alettern, Ringeln, Ringerziehen und allerlei luftiges Gefpiel wird getrieben, und es mag die Beit noch fo ernfthaft fein. Die Aelteften von Tramies, und auch Undere der Gelbitständigen und Wortgewichtigen, fonberten fich allmählich von der luftigen Gefell-Schaft und zogen fich in die Sohle gurud. Während braugen bas Bolt in frohlichem Jagen Bolg gufammentrug und Reuer machte, bag ber blaue Rauch frifch in's Betanne aufwirbelte, mahrend fie Forellen fingen aus ber Diefing und aus der Trach, und dieselben ausweideten und brieten. mahrend fie jodelten und sangen und fich ergötten an tollen Boffen in findlicher Luft, legten brinnen in der bufteren Felsenkluft die betagten Männer bedachtsam den verhängnifvollen Samen in die Erde für eine schreckensreiche Zukunft.

Gallo Weigbucher, ber Feuerwart, hatte bas Wort er-

griffen und fo gefprochen:

"Manner von Trawies! Ihr wift, weshalb wir uns bier versammelt haben."

"Bir miffen es," murmelten bie Dlanner.

"Auch wir haben fonft miteingestimmt in bas luftige Treiben der Jugend; benn in Tramies hat Jeder lang gelebt und Reiner ift alt geworben. Das hat umgeschlagen. Geit vielen Tagen febe ich auf Guren Befichtern feine Freude und teine Beiterfeit mehr. Huch mir ift bas Lachen vergangen. Tramies mar frei, und jest ift es gefnechtet. Und bas nicht etwa durch geanderte Gefete. Unfere geiftliche und weltliche Regierung ift diefelbe geblieben - bie mar immer ftarr und hat fich nie gefümmert um unfer leben im Balbe. Bir haben ihr unfere Bflicht erwiesen und find bes Beiteren unfere Berren gemesen. Und wie fteht es jett? Unfer Berderben ift ein einziger Mann, ich nenne ihn nicht, Ihr fennt ihn Alle! Dochte er uns fo fennen, wie wir ihn! Er fam, ein Frember, und wir haben feither feinen Raifer mehr. Er ift Fürft, aber nicht fürftlich, er gehrt von unferem Dart. D'rum fei's! Un unferem Mart hat noch Jeder gegehrt. Aber diefer greift uns mit rober Fauft an's Berg. Unfer angeftammtes Recht will er gertreten. Und ift's nicht mahr, daß er unfere Saufer plündert?"

"Es ift wohl wahr!"

"Ift es nicht wahr, daß er uns von der Sache unserer Borfahren trennen will, so wie man einen Stamm von seiner Burzel reißt, um ihn hinzuschleubern, daß er vermodere? Habt Ihr die Büttel nicht gesehen, die er hält, Fanghunde, die uns zerseischen sollen? Habt Ihr das Pulver nicht gehört fnallen oben auf den Wildwiesen?"

"Wir haben es gehört!"

"Das Blei ist in unfer Fleisch gefahren. Gin schulblofes Kind ist getroffen worden, aber Jedem von uns wird heute und immerbar diese Kugel im Bergen steden."

Der blaffe Wahnfred fnirschte die Zähne zusammen, er bachte an das frische Blut, das von den Gliedern seines Sohnchens niedergerieselt war; er dachte an die Schmerzensnächte, die er mit Erlefried durchwacht hatte, bis die Gesahr endlich beseitigt und der Arm heil geworden.

"Ift bas ein guter Birt, der die Bolfe auf feine Beerde

hett?" fuhr der Feuerwart fort.

"Berflucht! Berflucht!" ericoll es in der Bohle.

"Befampft ben Born, Ihr Manner von Trawies! Mit Bernunft und Ueberlegung muffen wir heute berathen, was zu thun fei, um uns zu schützen gegen ben Feind. Will Giner Wort haben?"

Es fcmieg ein Jeder.

"Unsere Bitten an die Behörden sind, wie Ihr wist, fruchtlos geblieben. Noch zu Trot und Schmach hat man den Bescheid durch ihn uns zugeschleubert! Nun ist er frecher, als je, und wir sind hilflos, wenn wir uns nicht selber helsen. Was ist Eure Meinung?"

"Er muß fort!" riefen mehrere Stimmen.

"Deß bin ich mit Euch einig, Manner. Ueber Alles zwar hasse ich die Gewalt. Aber die eben ist es, die uns empört hat, die wir vertreiben müssen. Die hohen Herren haben uns sagen lassen, die Einheit soll sich der Allgemeinsheit fügen. Wir wissen das lange und sigen und dem Neich. Ich sige mich der Gemeinde, und wenn ich es nicht thue, so sollt Ihr mich zertreten. Es ist ewiges Geset, daß ein Einzelnes ausgeschieden wird, wenn es nicht zum Gedeihen des Ganzen ist."

"So muß er fort!"

"Er wird wiederfommen und eine verftartte Rotte gegen uns mit fich führen," fagten Undere.

"Rommt er wieder, fo foll er eine Brandftatt finden,

bort wo ber Pfarrhof geftanben ift."

"Ihr werbet den Bfarrhof in Frohndienst wieder aufbauen. Gin Feind geht fort, mit hunderten tommt er gurud."

"Was also, was?" "Macht ihn todt!" Eine schwere Stille. Wer hatte das Wort ausgesprochen? Aus dem sinsteren Hintergrunde war es plötzlich wie eine Eule aufgeslattert, dieses Wort. Nun war es still. Selbst draußen hatte sich das Lärmen verzogen. Ueber den Wipfeln wehte ein Lüftchen und welke Blätter der Buchen flogen vorüber an dem Eingange der Höhle.

Der Fenerwart fragte nun mit einem Tone, der umflort

mar: "Sat Giner Bort bagegen?"

Reiner.

Die Männer rückten näher zusammen und noch tieser bem hintergrunde zu. Einige flüsterten hastig; man sah nicht, wie tief ihre Wangen glühten. Andere schwiegen und preßten die Lippen zusammen; man sah nicht, wie blaß sie waren. Allmählich wurden die Worte der Sprechenden lauter und leidenschaftlicher — die Weinungen entzweiten sich. Dem Feuerwart gelang es wieder zu schlichten, und die Berathung nahm ihren Lauf. Es soll von draußen Keiner in die Höhle! Es soll von innen Keiner hinaus. Die Glieder des Rathes hoben ihre Arme empor, schwer wollte es gelingen, auß der trotzgen Faust drei Finger loszulösen, sie auszustrecken zum Schwure. Wen es trisst, der muß es thun, ohne Einwand und ohne Zögern. So wahr er des großen Gottes freigebornes Kind ist!

"Trifft es mich, ich thue es ohne Einwand und ohne Zögern, so wahr ich des großen Gottes freigeborenes Kind bin!"

Co ichmur ein Reber. -

Nun trat ein schlanker, hagerer Mann, ber Bart vom Tärn genannt, aus ber Höhle und richtete seine Augen auf den Boden, als ob er was suche. Manches Steinchen hob er auf und warf es wieder weg; manches Blatt pflückte er ab am Hage, und ließ es fallen, manches Zweiglein saßte er an, und schnellte es wieder aus der Hand, daß es eine Welle wiegte und schwankte an seinem Asie.

"Was willst Du?" fragte Roberich ber Strommer, ber abseits von ber fröhlichen Gesellschaft stand und bas Herum-

fpahen bes Bart bemerfte.

"3ch branche fo Sachen da," fagte der Bart ohne ben Strommer angusehen, "Steinchen, ober Blatter, an die vierzig Stude. Aber gleich follen fie fein an Grofe und Form."

"So!" antwortete ber Strommer "ichau, vielleicht tannft Du bas brauchen." Er hielt ihm bas Badchen ber Beichtgettel vor, welches er früher hinter bem Rücken bes fleinen Baumhadel aufgelefen hatte.

Der Bart fah bie Zettel an, er fragte nicht erft, wie

tommft Du bagu? Er fagte nur: "bas thut's!"

"Bozu brauchst fie?" fragte ber Strommer. "Zum Feuermachen," verschte ber Bart, "bleib' Du

beraufen." Und ging in die Soble binein.

Dort murden die Zettelchen gemuftert. Biergig Manner maren anwesend, vierzig Manner hatten geschworen; vierzig Stude von ben Beichtzetteln ber Bfarrfinder murben ausgemählt, und zwar jene mit ben Namen ber vierzig Manner.

"Das ift Schidung!" fagte einer ber Melteften und wies auf bas Bild, "Sanct Erasmus unfer himmlifcher Schuts-

berr ift mit uns!"

"Amen!" murmelte ber Fenerwart und ftreute die Blättchen in eine Felsenspalte hinab. Dann nahm er ben Stod und rührte fie ba unten burcheinander. hierauf mendete er fich zu ben Uebrigen und fagte: "In diefer Felfenurne ruht nun bas Geschick von Trawies und unsere Butunft. Bald wird ber Bote emporfteigen und einen von uns auffordern zu feiner That. Unfer Aller ift bas Wert, aber fein ift bas Bollbringen. Alle werden mit ihm fein und hilfreich gur That. Und ift fie vollbracht, fo werden Alle für ihn fteben und ihn ichuten und ehren als ben Befreier. Dun ftreiche ich etwas Barg an meines Stockes Ende. Das Blatt. welches d'ran fleben wird, fei Gottes Stimme. Sollten es mehrere Blätter fein, fo hat zwijchen benfelben neuerbinge bas los zu enticheiben. hier ift ber Stock. Wer will ihn nehmen und in die Urne ftecen?"

Sie weichen gurfid. Sie ahnen, daß jeber Bandgriff hier, fo lange ber ungebundene Wille noch gilt, bas Ber-

brechen ift.

Der Bart vom Tarn nahm endlich den Stab gur Sand

und fentte ihn in bie Spalte bes Feljens.

Die Augen aller Anderen waren starr geheftet auf die Umrisse der schlanken Gestalt, die in der tiesen Dämmerung itand. Nun hob sie den Arm, am Stock slebte das weiße Blättchen. Er hält es lange undeweglich, Keiner will es ansissen iassen, da löst es sich los und flattert wieder in die Tiese. Hoch in der Höhle Wölbung war ein Geräusch, als wäre eine Eule, oder ein Rabe gepslogen. Mancher dachte bei sich: Bielleicht war dieser Zettel der meine gewesen und mein guter Engel hat ihn mit einem Flügelschlag zurüst in den Abgrund geweht. Wanchem sam das Grauen und er wollte die Höhle verlassen. Der Feuerwart vertrat den Ausgang und erinnerte ernst an den Eid.

Roch einmal tauchte ber Bart ben Stab in ben Felfen-

fpalt, hob mit ihm ein Blatt.

Auf dem Sande lag das Papier: Der Heilige war leicht zu sehen. Der Jäger vom Trasant budte sich und las: "Deiliger Bischof Erasmus, bitt' für uns bei Gott, behüte uns im Leben, steh' uns bei im Tod! Osterbeichte des Pfarrindes: "Aber der geschriebene Name war in der Dunkelheit ichwer zu lesen. Uli der Köhler schlug Feuer und bei solcher Giuth lasen sie die vom Pfarrherrn eigenhändig geschriebenen Worte "Wahnfred im Gestade."

Wahnsred stand bort an der feuchten Wand und regte sich nicht. Er war noch blasser, als sonst. Seinen Namen hatte er gehört. Die Schleier seiner Träume, in die sich der stille Schwärmer so gern gehüllt hatte, waren gesunken; er

fah vor fich einen blutigen Lebensweg.

Am Gestade, wo das Thal der Trach sich weitet und von einem sanster aufsteigenden Bergrund umschlossen eine Au bildet, auf welcher Wiesen und kleine Accker liegen, auf welcher zwischen uralten, reisiglosen Tannen und jungen Buchen und Erlen graue Sandhaiden sind, und durch welche die Trach in breitem Bette still dahinrieselt, — auf einer freien Anhöhe, an den Berg gelehnt, steht das Haus, genannt

"am Gestade". Es ist das malerischeste in der ganzen Gegend, es ist aus Holz gebaut und blickt mit seinen großen, hellen Fenstern offen in das That hinaus, während die anderen Menschenwohnungen hier mißtrauisch ihre Luglöcher verwahren und verschließen und halb versteckt hingekauert liegen im Gebüsche.

Das haus am Gestade steht frei und hat einen hohen Dachgiebel, und hat auf diesem Giebel sogar noch ein Thürmchen. Trawies ist zu weit hinten im Thale, man hört daraus keine Glock klingen. "Darum ist hier aufgestellt ein metallener Mund, der da tönet zum Preise des Herrn, als wie harfenspiel in Zion." Im Vorgemach des Hauses war zur Zeit eine Zimmer- und Schreinerwerkstatt errichtet, deren

Fußboben ftets mit Sobelfpanen bebect war.

Der Fremde, welcher in das Junere des Hauses trat, sah sich wost zweimal um, bis er dann fragte, ob er wirklich beim Schreiner Wahnsted sei. Da d'rin sah's aus, wie in der Wohnung eines Landpsarrers. Alles blank und rein gescheuert und schneeweiße Vorhänge an den helsen Fenstersscheiben. An den Wänden Heiligenbilder, auf den Leisten Bücher mit allersei geschriebenen und gedruckten Inlagen. Um Thürpsosten war ein Vecken aus Thon mit klarem Wasserschilt, und darüber an der Holzwand stand geschrieben: "Ich bin das Alpha und Omega. Wen dürstet, dem will ich von dem Quest des Lebenswassers zu trinken geden."

Wenn der Herr des Hauses hinausging in den Wald oder zu fremden Menschen, so tauchte er stets den Finger in das Becken und besprengte mit Wasser seine Stirne und besprengte das Haus. Als ihn einst ein Fremdling fragte, od das Wasser denn wohl die Krast habe, ihn und das Haus zu segnen? antwortete Wahnsred: "Das Wasser thut es nicht, aber die gute Meinung thut es. Unser Denken und unser Wolken ist die Krast, womit Gott Sabaoth die Welt regiert; weil das Denken und das Wolken im Ansange keine Gestalt hat, so müssen das Auge muß es sehen und das Ohr muß es hören, was das Herr alauben soll."

Ift bas ein Sandwerter? Muß ber Mann nicht in einer Alofterichule ober von einem Denter in ber Belle erzogen worden fein? - Bahnfred ift in diefem Saufe geboren worden und noch nie weiter über bas Saideland hinausgefommen, als bishin, wo bie fünf Riefern fteben. Er hatte in ber fleinen Schule von Tramies bas Lefen und bas Schreiben gelernt; ber alte Briefter mit dem weißen Saar auf dem porgeneigten Saupte und mit bem elfenbeinernen Rreuze auf ber Bruft, ber bazumal Herr zu Trawies war, hatte ihm Unterricht gegeben in manchen Dingen ber Welt, besonders aber in ben heiligen Schriften und in ben gottlichen Offenbarungen. Bie ber Greis lehrend gur Erbe ichaute, fo blidte ber Rnabe vernehmend und verlangend gur Bohe auf. Und wo die Wolfen auseinandergingen und andere Augen nur bas Blaue feben, erblicte er die Simmel, und die Ewigen ber Simmel, und all' jene Bauber und Entzuden ber Simmel, welche ein ichwarmerisches Denichengemuth mit einem Glude erfüllen, besaleichen die Erde nimmer geben fann.

Der alte Priester wollte den Knaben in eine geistliche Lehranstalt bringen; da starb er, und das war der Wegzeiger in Wahnstred's Leben. Seiner Anlage nach wäre er ein Gottekzelehrter, vielleicht ein Kirchenfürst und jedenfalls so viele Jahre nach seinem Tode heilig gesprochen worden. Aber wie anders der Weg und wie ganz anders das Ziel! — Wahnstred blieb im Hause seiner Bäter und lernte das Hand-

mert feiner Bater.

Alltäglich aber, wenn die Weiden des Baches und die Wolken der Höhen in der Abendsonne schimmerten, ließ der junge Schreiner Art und Hobel ruhen und atzte sich an den heiligen Schreiner, Herauf kam eine Zeit, da er Verse der Bibel nicht mehr so aussegte, wie sie der priesterliche Greis ausgelegt hatte, sondern anders. Heiß wurde ihm bei den Worten der Apokalppse: "Da sah ich ein Weid auf einem scharachrothen Thiere sigen. Sie hielt in ihrer Hand einem goldenen Becher. Auf ihrer Stirn stand geschrieben der Name: Geseinniß. Und ich sah das Weid trunken vom Blute der Heiligen. Und von dem Lustwein haben alse Vöster

getrunfen." - Dann las er, wie Laban um Rachel freite, und eines Tages, ba fah er Gine im hinterften Thale bes Trafant, die schöner war, als er fich die Rachel hatte benten fonnen. Bur felben Beit fag er in ben Commernachten por ber Thure feines Saufes und blidte hinab auf die Buchen und Beiden im ftillen Mondenglange und hörte das Raufchen ber Trach. Er bachte nicht an ben Bald und an bas Raufchen ber Trach. - Die Baume zogen an ihm vorüber mit ihren hohen Sauptern, Die Steine ftiegen an feinen Fuß. Berge bauten fich auf vor feiner Bruft und fteglose Baffer ergoffen fich auf feinen Pfaben. Und ba er fich endlich wieder fand, ba faß er nicht mehr por der Thure feines Saufes am Geftade, da fniete er im hintersten Thale des Trafant vor bem Tenfter einer Butte und horchte ben weichen Athemaugen einer Schlummernden. Er horchte fo lange, bis der Morgenftern emporftieg über ben weiten Balbern bes Ritfcher, bann erhob er fich von feinen Rnien und ging beim gum Geftade und friich aus feinem Bobel flogen die Spane.

Und einst, am Tage ber Sonnenwende war es, als bas Mabchen fruh Morgens auf bem Gottesader stand und

über die Graber rief:

"Meine Mutter, ich wecke Dich! Mein Bater, ich wecke Dich! Mein Bruder und Schwester, ich wecke Dich! Die heilige Sonnenwend' ift ba!" hörte es Wahnfred und sagte zum Mädchen: "Deine lieben Leut', hast sie schon alle da unten?" Sie neiate das Haupt.

"Bift gang allein auf Erben?"

Gie neigte bas Saupt.

Er floh von ihr.

Und in einer ber nächsten Nächte kniete er wieder an ihrem Fenster und horchte der weichen Athematige drinnen. Schwer und schwill war die Luft. Ueber dem Trasant war zur selben Stunde ein Gewitter aufgestiegen, ein Blitz leuchstete hin und Wahnsred sah bei diesem Scheine das Weib in seiner unbegrenzten Schönheit.

In jenem Augenblicke waren seine himmel gusammengefturzt. Er floh burch Sturm und Wetter feinem hause zu, und die Donner schienen zu grollen über den Blick seines Auges in das Allerheiligste des irdischen Glückes, dem ja

boch die Wolfen felbit ihr Licht geliehen hatten.

Für alle Zeiten hatte ber Blitz die Lichtgeftalt fixirt auf dem dämmernden Grund seines Herzens. Um Morgen des Gottsleichnamssestes, da die Jungfrau ihre weißen Arme hinter das Haupt hob, um für die Kirche den grünen Zweig zu slechten in ihr Haar, das da schimmerte, wie das Kornfeld wenn es reif ist — stürzte Wahnsred lodernden Auges in ihre Kammer und rief: "Küsse mich mit den Küssen Deines Mundes, denn töstlicher ist Deine Labe als Wein!"

"Was willst Du, Wahnfred?" lispelte sie und war gar fehr erschrocken über den blassen Jüngling, aus dessen nächtigen

Bugen Blige gudten.

"Benn Du es nicht weißt, o Du schönstes ber Mäbchen!" rief er, sein Knie sant auf ben Boben hin und seine Sande streckten sich aus, sie zu umarmen. "Bie schön, o Holde, bist Du! Ein Myrthenstrauß mir, ber an meinem Busen

ruhet!"

Das war die Werbung gemejen. Un feinem Urm hatte er fie heimgeführt in's Saus am Geftabe. Gie mar feine Bausfrau, die forgende und liebende. Sie horte gern gu, wenn er ihr vorlas aus bem Schwanengefange bes meifen Ronigs, aber fie ermiderte feine Worte nicht. Gie mar wie ein stiller See, ber immer flar ift; fie mar ein hausliches Beib, bas bem Schmarmer praftifchen Sinnes die Birthichaft aufrecht hielt, fonft mußte die Nachbarichaft nichts von ihr. Im erften Jahre erfticte fie ber Dann faft mit feiner Liebesgluth. Sie trug ihr Glud ftill im friedensvollen Bergen. Im zweiten Jahre hing fein Auge oft fragend an ihren Lippen. Sie fah ihn mit milbem Lächeln an und hatte fein Beheimniß. Im britten Sahre wendete er fich wieder ben beiligen Schriften zu und suchte fich die Pforten ber Simmel noch einmal zu öffnen, aus benen voreinft entzuckende Seelenluft auf ihn niebergefloffen mar. Gein Beib ichwieg und trug ftill an einem Schmerze, fie arbeitete und fie biente ihrem Gatten, und fie ftarrte zuweilen gar betrübt in die

Flammen des Berdes hinein, die von den Sobelfpanen genährt maren.

Endlich im vierten Sahre, am Borabende ber Bfingften, ba fie ruhend unten fagen am Waffer unter bem Frieden ber Erlen, fagte bas Weib jum Dlanne: "Wenn Gott es waltet, mein lieber Mann, fo merben mir, bis ber beilige Chrift fommt, ein Rind haben."

Gott hat es gewaltet. Die Freuden desfelben Sommers, bie Reize desfelben Berbftes maren für Wahnfred nicht ba. Wie niemals noch dem Frühling, fo fehnte er fich dem Winter entgegen. 21s die Schneeflocken niedertangten, ichquerte er por innerer Luft; als die Krufte bes Gifes fich jog über . bie Trad, ba fagte er jum Beibe: "Die Baffer rinnen ftille. Er ift nah'!"

Und drei Tage por bem beiligen Chrift mar Erlefried

erichienen.

Wir find bem Anaben icon begegnet. Er führte bas Dladchen des Fenerwart hinauf zur Bildwiesen. Dben traf

ibn ber Schuf eines Schergen

Wahnfred hatte bamals ben blutenden Anaben nach Saufe gebracht, unterwegs hatte er alle Bluche bes alten Teftamentes, heifigefocht in feinem Bergblute, ausgeftoken. Das Weib hatte nächtelang fein Muge geschloffen, aber biefes Muge hatte nicht geweint, es hatte nur geforgt, gewacht über bem franken Kinde. Ihr Dund hatte feinen Fluch ber Bergangenheit guruckgeworfen, er hatte nur Gebet für bie Rufunft, für die Benefung bes Rindes.

Und es genas. Die jungen Wangen murben wieder roth, ber helle Beift in ihm wieder lebhaft. Aber nie hatte er vom Schuffe auf ber Wildwiesen mehr gesprochen. Und Bahnfred auch nicht: bem jedoch mar es ju Trofte, bag die Bunde am Arme eine Narbe gurudgelaffen hatte - biefe Marbe ift ber unauslöschliche Schuldbrief, mit welchem Erlefried einft.

wenn er Mann geworben, einfordern wird.

Da war jener Tag gefommen, an welchem Wahnfred, ber Schreiner bom Geftabe, mit Schaubern erfahren mußte, bak bie Gubne nicht marten wollte auf die Thatfraft bes Sohnes, baf fie noch vom Bater genbt werben follte. Diefer Dann, der den Fluch gethan, foll den Fluch nun felbft erfüllen. -

So fag er an einem Epatherbftmorgen por der Thur

feines Saufes und brutete.

Im Thale lag ber Meif, und die Ahorne und die Buchen recten ihre blattlofen Hefte und Zweige in die falte Luft hinein. Durch ben blauenden Debel ichimmerte in ber aufgehenden Sonne die Trad wie eine ungeheure Gilbernatter. Das mar ein anderes Berbiten, als jenes, ba bas Rind erwartet murbe gum heiligen Chrift.

Wahnfred ftarrte in's Beite, Ralte, Leblofe, als wollte · er lefen in der erfterbenden Ratur, wie man Sterbenmachen lerne. "Wer Blut vergießt, beffen Blut foll auch vergoffen merben!" fo ftand es in ber Schrift. Bohl, fo ift bas Befet und fo heißen wir es gut. Aber mehe Den, ber aufgerufen wird zu richten! Nöthig ift ber Freimann, aber ehrlos ift er Doch! - Der Dann, ber feiner Tage lang nichts Sartes plante, ber in ben Worten ber beiligen Bater - Die ihm wie Daufit und Rionsglodenflingen waren - ben Ewigen fuchte: ihn hat der Born des Simmels jum Richtschwert erwählt.

Wohlan, wohlan! Go bachte Bahnfred: Beilig ift ber Cherub, ber mit ber Rlamme bes blinkenden Schwertes ben Miffethater austrieb und an der Bforte fteht, zu huten ben Baum des Lebens. Auch Trawies, die ftille, die liebe Beimat im Schatten bes Balbes, ift ein Eben, bas gehütet werben muß por bem Berderber. Auch die Sitten ber Bater find ein Baum des Lebens, an beffen Zweige gute Thaten reifen, anter beffen Schatten ein freies, gufriedenes Weichlecht reigt. Bener, ber geftellt mar, um ben Baum gu fchüten, bat feinen Urm freventlich ausgestrecht nach feiner Krone. Er muß babin. Um Tage, ba bas Geft ber Seelen begangen wird, bas Bebachtniffest für biejenigen, die por uns waren - foll ber Bwingherr uns nimmer bedrohen. Huch auf feinem Grabe wird ja eine Lampe brennen. Boje Dleufden feanet man. wenn fie nicht mehr find.

Co mar fein Sinnen. Die Sonne ichien noch trub burch ben froftigen Morgennebel; fein Ange war nun an fie ge-

Rofegger, Der Gottfucher.

bannt, als fauge er an ihrer rothen Gluth Rath und Rraft .

für fein Beginnen.

"Du sollst nicht tödten!" erklang jetzt im Sause eine Stimme. Wahnfred fuhr empor; da kam ber kleine Erlefried zur Thur heraus, blickte den Bater bittend an und sagte wieder: "Hilf mir! Du sollst nicht töbten!"

"Tödien? wer kann das sagen?" sprach Wahnsred barsch. "Was gebt's Dich an? Willst Du mich meineidig machen?"

Der Anabe blidte befrembet in seines Baters Gesicht. Dann schmiegte er sich an seine Anie und fragte leise: "Bist Du bose? So will ich's wohl allein lernen."

"Mein Rind!" Er legte feine Sand auf bes Anaben Lodenhaupt, "fage mir, was willft Du allein lernen?"

"Der Pfartherr hat uns in ber Shule bas fünfte Gebot aufgetragen und wer es morgen nicht fagen kann, ber muß auf's Scheit."

"Did, Did, schon follte bas fünfte Gebot auf's Scheit bringen? Alberner Junge. Gieb her bas Buch, ich will Dir

helfen."

Und er las: "Durch bas fünfte Gebot wird verboten, sich selbst, ober einen anderen zu töden. Denn so spricht der herr: Das Blut eurer Seelen will ich von der Hand des Mannes und seines Wenschen Bruders will ich die Menschenseles sorbern. Ich sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der sei des Gerichtes schuldig!"

Erlefried sagte dem Vater die Worte nach und meißelte mit einem Taschenmosser an einem Holzstäden. Er schien an die Worte, die er nachsagte, kaum zu denken, ihn beschäf-

tigte das Stäbchen.

"Du bist zerstreut, Kind," verwies Wahusred, "was machit Du ba?"

"Ein Schwert," mar die Antwort bes Anaben . . .

Wahnfred hatte laut aber bitter aufgelacht, als er in seinem Kinde sah, wie man im Schmieden des Schwertes das Gebot sich einprägt: Du sollst nicht tödten! Das ist die Wenscheit, so hat sie es immer getrieben, so wird sie es

immer treiben. Die Sand frevelt und ber Mund richtet. Ober ift es umgefehrt? Frevelt ber Mund? Richtet bie

Dand? - Das icheint beffer zu ftimmen.

Vom Pfarrherrn kam eine Aufforderung, daß die Leute den Herbstzehent an Korn, Schmalz, Fleisch, Wolle und Flachs in den Pfarrhof bringen sollten. Der Wahnfred hatte ein Schwein geschlachtet und sendete dem Herrn ein schwein gefalachtet und sendete dem Herrn ein schwesses die dos geräucherten Fleisches. Das wäre ein Weg, ihm den Tod in's Haus zu schieden — so war es durch sein her gefahren wie ein Blitz; — aber nicht wie jener entzückende Strahl, der ihm einst das Leben gezeigt hatte. Wahnfred schleuderte den wilden Gedanken rasch von sich.

Bur seiben Zeit war in den Balbern des Tarn eine Dirschjagd. Die Bauern von Trawies waren als "Treiber" aufgeboten. Etsiche von ihnen erhielten Schießgewehre in die Hand; wo ein Bolf oder gar ein Bär sich zeigte, da durfte er von einem Treiber niedergeschossen werden. Auch Bahnfred vom Gestade wurde mitgerusen und erhielt ein Feuersichloß. Etliche Herren aus Oberkloster waren da, denen zur Seite stets der Herr Franciscus ging. Die Leute waren höchlich verwundert, als sie sahen, wie freundlich und artig ihr Pfarrherr sein konnte — wie eine Taube, so geschmeidig. "Benn er seinen Pfarrkindern daheim nur halb so gittig wäre, sie wollten ihn anbeten," sagte einer der Treiber.

"Der ist ja viel zu bemuthig, als bag er sich anbeten ließe," spottete ein Anberer. "Der will nichts von seinen

lieben Bfarrfindern, als einmal tuchtia Brügel."

Der fo fprach, er mufite nichts von ber Berichwörung

in ber Rabenfirche.

Um so lebhafter bachte Wahnfred baran, als er im Dicticht lauerte und durch das Gezweige sah, wie dort am Lärchbaum, kaum zwanzig Schritte von ihm der Pfarrherr stand. Er war jest allein und wartete mit gespanntem Hahn auf den Rudel von Hirschen, der jenseits des Grabens aufgestöbert worden war. Der Lärm der Treiber und der Hunde hallte halb verloren durch den Wald. Wahnfred sah, wie herr Franciscus vor Begier bebte, und im Auge des Jägers

war wieber basfelbe Feuer, wie bagumal auf ber Bilbwiefen, als er in bas Sonnenwenbfeft hatte hineinschiefen laffen.

Auch bem Bahnfred - er hatte in feinem Leben ichon manchen guten Schuß gethan - gudten bie Finger am Reuerschloß. Wenn jest die Birichen tommen, bachte er, fo barf ich nicht losbrennen. Auf Ebelwild nicht - nur auf Raubthiere. Auf Maubthiere boch? Das hat er felbft erlaubt. Gi, was bort für ein ichoner großer Bolf fteht? Er ift aber auch ein Ruchs und hat fich in Schafspelz gehüllt und ift ein Schafhirt geworben. Und führte bie Schäflein in ben Wald und will fie gerreifen. Wart', Unthier, ich schieß bich nieber. Berr Franciscus . . Dabei fuhr Wahnfred mit bem Schafte feines Bewehres ichon an die Bange - mas haft uns oft, wenn ber Rebent nicht reichlich wollen einlaufen, fo tapfer gepredigt vom jungften Bericht! In einem Baterunferlang ftehft felber bavor. Es mare mir nicht unlieb. wenn Du bas Baterunfer wolltest beten; ich hab's wohl übernommen, daß ich Dich aus ber Welt ichiche, aber in bie unterfte Sollen hinab - und Du fahrft ichnurgerabe in die unterfte - bas ift mir ichier zu icharf. Die Emigfeit nachher, bie bauert höllisch lang. Alls wie ich bas Blut von meinem . Anaben hab' geschen, ba hatte ich leicht alle neunundneunzig taufend Teufel auf Dich losgelaffen, ba mar's mir ichon eine helle Freud' gemesen, wenn fie Dich vor meiner in Feten gergauft hatten. Aber in alle Emigfeit brennen und braten bas . . . Rerl, Du erbarmft mir boch. Ich will Dich fcon einmal ermifchen, wenn es Deiner Geelen gelegensamer iít . . .

Es knallte ber Schuß — bes Pfarrherrn. Ein Sechszehnenber stürzte nieber — zuerst mit den Vordersüßen auf die Anie, dann mit dem gaugen Körper auf die Erde, daß ber Boben dröhnte.

Wahnfred's Gewehr blieb unentlaben. Auf bem Rüchige, ba bie Bauern auf Reifigtragen die reiche Bente schleppten, als bas Walbhorn erscholl und ber Jäger fröhlich Lachen, that ber Bart vom Tärn, ber neben dem Schreiner schritt, in bes letteren Angesicht einen fragenden Blick.

Der Wahnfred antwortete mit einem Niden: "Lag

Beit!" -

An einem ber nächsten Tage brachte Erlefried von ber Schule die Nachricht nach Hause, der herr habe über bas fünfte Gebot noch nicht ausfragen tonnen, er liege frant im Bette. Er habe es von einem Kranken mit heimgebracht; im Trafankthale herrsche das Nervensieber.

Das machte ben Wahnfred nachdenflich. Wenn der harte herr als Opfer seines Beruses fällt, dann bin ich ja frei, und wir sind es Alle. Aber, ist unser haß gerecht gegen einen Mann, der in der Erfüllung seiner Pflicht zugrunde

geht? Dimmer! Dimmermehr, Bahnfred!

Ueber furz ging die Aunde — die Leute erzählten es sich schier mit freudigem Schauer — im Pfarrhofe ware die Seuche ausgebrochen. Die Magd sei schon gestorben, die Haushalterin sei geflohen — der Herr liege schwer danieder.

Die Hand bes rächenden Gittes. Mein ist die Rache! spricht ber ewige Herr. Doch — so dachte Bahnfred — wenn die Magd gestorben ist und die Hankfalterin gesichen, wer wird in der letzen Stunde bei ihm sein? Er ist doch ein armer Mensch, Sereben ist kein Kinderspiel. Wer wird ihm die Augen zubrücken?

Da ging er bes Beges gegen Trawies. Als er an bem Saufe bes Baumhackel vorbeiging, fdrie ibm ber Baumhackel

gu: "Gehft in's Wirthshaus, Wahnfred?"

Er gab feine Antwort.

"Der geht zur Kofelarztin," sagte die alte Base bes Baumhadel, "Er schaut aus so blaß, wie ein Herrgott aus Lehm. Der Wahnfred stedt in keiner guten haut."

Gie mußten nichts von bem Umte, bas er in ber Raben-

firche überfommen hatte.

Auf der Brude, wo der Johannesbach in die Trach flieft, begegnete dem Schreiner vom Geftade ber Firnerhans. Das war Giner von ben Aeltesten.

"Bohin fo eilig?" fragte er.

Der Wahnfred schritt nahe gu ihm und murmelte: "Ju ben Pfarrhof. Dem herrn die Augen gudruden."

Sie schüttelten fich die Sand und Jeder ging feines Beges. "Der ift gescheit!" fagte ber Firnerhans gu fich, "ber nimmt feinen Bortheil mahr. Der Tod ift im Pfarrhofe icou eingefehrt. Sett geht ber Bahufred bin und fverrt ibn ein,

bis da brinnen ber lette Anoden abgenagt ift."

Um die Rirche von Trawics, mo fich fonft immer Leute herumgutummeln hatten, war heute tein Denfch zu feben. Der Rufter mar nicht babeim. Rur ein Salberetin aus bem Saufe des Firnerhans ftand ba und feine langen Arme in die Bofentaschen gestedt, glotte er ftier die Rirche an und ben Dann, ber baherging. Er fcnaufte und pfauchte, benn er hatte zwei große Balsauswuchse, weshalb er von den Leuten auch der breitopfige Dfel genannt murde. Er lachelte nun dem Bahnfred recht freundlich gu, bann beutete er gegen die Renfter des Bfarrhofes, legte feine Bange an die Sand, machte die Miene bes Schlafens und idmitt bernach ein gar weinerliches Geficht. Das mar ber einzige Buter bes franken Berrn. Und felbit ber ichien nicht zu ihm zu fonnen; ber Bfarrhof mar verichloffen. Wahufred pochte lange und heftig, aber Riemand fam, um bas Thor zu öffnen. Bon innen vernahm er nichts als bas Ticken einer Wanduhr und wie ihm icheinen wollte - einmal - zweimal ein anaftpolles Aufitohnen.

"Wenn es fo fteht, ift ber Wahnfred nicht mehr vonnöthen!" murmelte biefer. "Man hat ben menichlichen Bei-ftand von ihm abgesperrt."

Der Mann wurde noch blaffer. Sind bas Menfchen in Trawies? Dort an ber Rirchhofsmauer ragt bas Rreug. Berfammeln fie fich nicht zu ben Fugen beffen, ber gefagt hat: Thuet Gutes Denen, Die euch haffen! Es mar ein harter Dlann, fürwahr. Aber fann benn ein Reind fo groß fein auf diefer Erben - mo mir Alle fundigen - fann er fo groß fein, daß man im Stande ift, ihm in feiner Todesnoth ben letten Schluck Waffer zu verweigern? Sat ein Bruder wider Dich gefündigt, fo gehe bin und verweise ce ihm zwischen dir und ihm allein. Ja, ich will es ihm noch fagen, wie fdwer er geirrt, dag er als Briefter bes gutigen Gottes, in unserem Sprengel bie Liebe gerftort und ben Dag erwedt

hat. Und will ihm bann verzeihen.

Seit jener Stunde, da Wahnfred im Dickichte nach dem Herrn gezielt hatte und die Barmherzigkeit in ihn gekommen war, sühlte er nicht mehr jenen sinstren haß gegen den Mann, als früher. Die Tage, die der Herr Franciscus nun noch leben sollte, waren ein Geschenk vom Wahnfred; so stand bieser wie eine Art von Schutzeist zu ihm, und aus diesem Berhältnisse entsproß die Theilnahme für den Berhakten.

Da das Thor nicht zu öffnen war, so ging er um das Haus herum und spähte, wie er in das Junere deringen könne. An der rückwärtigen Seite, wo sich die Stallungen anschlossen, in denen die pslegelos gewordenen Hausthiere röhrten, kletterte er die Wand empor gegen ein offenes Fenster. Er kletterte hastig, wie eine wilde, mordlustige Kate. Als er sich über die Fensterdrüssung hineinschwingen wollte, schauerte er zurück. Der Tod bewachte das Haus. Drinnen im Gange, gerade unter dem Fenster, sag auf langem Brette hingestreckt die verstordene Wagd. Das Antlig trug Spuren der Seuche, die zu jener Zeit so zahllose Menschenleden hingewürgt hat.

Der Schreiner vom Geftade glaubte in Diefem Augenblide die milbe Stimme feines Beibes gu horen: "Bahnfred, tehre um!" und ben Schrei feines Anaben: "Bater, vergift nicht auf Deinen Erlefried!" Aber gleichzeitig war ihm, als höre er aus einem nahen Zimmer wieder das Mägliche Stöhnen, wie vorhin. Dit einem flinten Cate fprang er über die Leiche hinein auf ben Boben und ging in bie Bimmer. Bwei berfelben waren obe und in gerfahrenem Auftande. Sauspoftillen, Spielfartenblätter und Sundepeitichen, Crucifire und Ragdgewehre, an der Band Beiligenbilder und Dirichgeweihe, Geiftliches und Beltliches, Alles burcheinander. Die zahlreichen Schränte ichienen die Sabe nicht faffen gu tonnen, benn auch auf ben Tifden lagen Ballen von Schafwolle und Leinwand. Auf bem Betpulte ftanden zwei Beinglafer und lag in einer Schuffel Sonigfladen und Beigbrot · babei, als hatte bas Beipenft ber Senche die Bewohnerschaft bes Saufes gerade beim beiteren Besperbrot überrafcht.

Im britten Gemache endlich fand Wahnfred den Kranken. Kann erkannte er in diesem den Pfarrherrn. In eine Ecke des Bettes gesunken lag aufgedunsen und fieberroth das Haupt. Der Athem war kurz; der Kranke stöhnte zuweilen. Zetzt that er die Augen auf — sie lagen schreckhaft tief, aber es waren die strengen, gefürchteten Augen — nur unstäter, nur noch glühender.

"Ber ist denn da?" fragte er mit heiserem Tone. "Jit ja Alles davon. Habe ich denn — die Best, daß Alles da-

von ift?"

"Der Wahnfred vom Gestade kommt zu Euch." "Leg' ab — leg' ab! — Du bringst doch was?" "Ich sehe, daß Euch die Heiluittel fehlen."

"Beilmittel? Die Zehnten follst Du mir bringen, Lastthier." Gar muhevoll und verwirrt ftieß er die Worte heraus.

"Ich verstehe nicht," sagte Wahnfred, der sich heute das erstemal dem Herrn überlegen fühlte, "ich verstehe nicht, wie Ihr in Gurem Zustande noch an irdische Dinge denken tönnt."

Der Kranke wendete sein Gesicht gegen den Besucher, versuchte zu lächeln und sagte: "Sterben, meint Ihr? Nein, Trawieser Leut', den Gesallen thue ich Euch nicht. Muß Euch früher achmen."

"Mein lieber Pfarrherr," entgegnete Wahnsred, "darüber wollen wir nicht streiten. Des Menschen Leben steht in Gottes Hand und Ihr wisset es so gut als ich, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Die Gemeinde Trawies ist driftlich, sie wird

Euch verzeihen."

Der Krante wollte sich jett aufrichten. "Berzeihen!" röchelte er, "wer hat zu verzeihen? Auf den Beichtvater willst Du Died hinausspielen? Des priesterlichen Antes spotten? — Deide! — Deide!" Er sant zurück. Sein Athem ging noch wilder, sein Auge rollte; batd darauf siel er in einen Schlummer.

Bahnfred ftand da und wußte nicht, was zu beginnen war. Er fühlte Mitleid. Nur den Ausbruch des Fieberfranken hatte er vernommen, nicht aber den Sinn der Worte. Er wußte und er dachte nichts zu dieser Stunde, als daß ein hissolier Menich vor ihm liege. Des Kranten Haupt war eingeknickt, so bettete Wahnfred das Kopstissen flach, daß der Schlummernde freier athmen fonnte. Dann legte er eine Decke, die aus dem Bette gesallen war, über ihn; hieraus öffnete er die Fenster, daß frische Lust hereinströme, und schließlich legte er Holz in den großen Ofen und zündete es au, um

bie Luft entsprechend zu erwärmen.

Als das Feuer fröhlich fnisterte und Wahnfred am Bette saß und an seinen Großvater dachte, den in einer stillen Sommernacht der schwarze Tod dahingerasst hatte, und an die schrecklichen Zeiten dachte, da die "große Sterb" das halbe Land entvölkert hatte, faltete er die Hande und nurmelte: "Wein Gott, wenn man's betrachtet, diese Welt ist des Unbeiles voll! Es verschut sich nicht der Mühe, daß man die kleinen Ungerechtigkeiten, die Sinem von Mitmenschen zugessügt werden, so ernsthaft nimmt. Was bedeutet eine Wunde am Arm, wenn das Schicksal in Massen schentet werd das Welknurecht einst richten wird! D, hüte mich, mein Gott, vor bösen Deuten, und gieb nur Eine Gnade! nur Eine gieb und: daß wir, die gemeinsam leiden, uns gegenseitig beistelf"!"

"Waffer!" achzte ber Krante, ohne die Angen zu öffnen,

"einen Schlud Baffer."

Wahnfred erichraf. Er, der in diesem Angenblicke der Herzeusregung im Stande gewesen wäre, die Leiden der Menschen mit seinem Blute zu löschen, wenn es gesordert worden wäre, er tonute dem Berschmacktenden nicht einund einen Trunk frischen Wassers reichen. Sellte er auf dem Bege siber die Todte und durch's Fenster zum Brunnen hinabsteigen? Er durchsidderte das Haus, er saud Wein, er sand Milch, er sand den Wost, den man aus den Wildspielu gepreßt hatte, aber Wasser sander erft, als er mit Gewalt die Thür ausgebrochen hatte, drangen im Hose.

Der Krante trant mit Gier.

"Das — das war gut," ftohnte er dann gurudfintend, "ich bante Dir, Kunigunde. Und jest — thue mir noch ben

Gefallen und jage den Schreiner fort. Diefer Mensch w

mir nichts Gutes."

Ihr, die mit ihm gewesen war in seinen Tagen ber Herrlichseit und der Freude, und die ihn dann, als ihn die Seuche saßte, verlassen hatte, ihr dankte er, und den Schreiner wollte er verjagen! So spielt auch in den Fieberträumen der Wahn des Gesunden behendig fort.

Mit offenen Augen, die aber nicht zu sehen schienen, war sein Gesicht, auf welchem Flammenrothe und Todesblaffe

fpielten, bem Schreiner zugewendet.

"Nicht wahr," sprach er nun, "Du bringst mir das Papier, das dort im Schranke liegt — im Schranke, ja, in der zweiten Lade. Sie werden kommen und plündern. Diese Schrift durfen sie nicht finden. — So gieb sie her!"

Die letten Worte maren in Born herausgestoßen. Bahnfred öffnete bie bezeichnete Labe, bort fand er auf Budern liegend ein gusammengefaltetes Blatt, bas überreichte er dem Kranten.

"Mir?" fragte biefer befrembet, "ich brauche es nicht. Dem Gubernium mußt Du es schiefen, aber schuell, schnell!"

"Ich werde es thun," antwortete Wahnfred.

Der Pfarrherr versant wieder in einen bewuftlosen Buftand. Wahnfred sann nach, wie hier am vernünstigsten Beistand geschafft werben könnte. Mach stieg er die Treppe hinab und verließ das Haus. In einem Wintel ber nahen Kirchenwand standen mehrere Männer, diese huschten, als sie den Schreiner aus dem Pfarrhose treten sahen, auf ihn zu und flüsterten: "Ist er hin?"

"Gine Barterin muffen wir auftreiben," fagte Bahufreb, "er braucht hilfe. Ich fteige zu der Rofelarztin hinauf, baß

fie Urgenei ichicft.

Die Manner stutten. Uli der Köhler war unter ihnen, der trat vor und murmelte dem Schreiner in's Ohr: "Beist Du nicht, was wir in der Nabenfirche ausgemacht haben?"

"Daran habe ich jest nicht gedacht," antwortete Bahnfred. "Der Herr hat die Krantheit von einem Bersehgange mit heimgeholt. Man darf ihm nicht bei, jest nicht. Lente, das wäre schlecht! Und er geht ohnehin."

Es war im Allerheiligen Dlonat, als Wahnfred Tag für Tag in feiner Wertstatt hobelte und nagelte. Er zimmerte

Garge.

Die Seuche hatte fich ausgebreitet und fast jeden Tag legten fie einen Tobten in's Grab. Das mufite ohne priefterliche Sandlung geschehen; es geschah, und die Leute fagten; "Schau, es thut fich anch fo."

Bahnfred hatte icone, weiße Bretter von Gidenhola in Borrath; diefe bewahrte er fur ben Bfarrherrn auf. "Er hat feine großen Fehler gehabt, aber ber Bfarrherr ift er boch gewesen. Much die heiligen Weihen muß man ehren."

Bom Bfarrhofe tam aber feine Beftellung.

Da murbe jah bas Wohlwollen bes Schreiners arg gebampft. Wahnfred hatte in feinem Cade die Schrift gefunden, die er bamals am Rrantenbette auf den Willen des Riebernden zu fich fteden mußte. Diefe Schrift mar an bie boben Behörden abreffirt und mar mit aller bofen Lift abgefaft, die Leute von Trawies als eine verwilderte, aufrührerische und beidnische Rotte ju verklagen und die Bollführung von eremplarischen Strafen zu beantragen. Der Berfaffer verlangte eine Angahl von Coldaten, die beständig in ben Saufern von Tramies einquartiert wurden; er verlangte Die Erlaubnig zur Borenthaltung bes firchlichen Gegens bei Tobesfällen, fo lange die Bemeinde nicht gang und gar gum Rrenze friechen murbe: er begehrte ichlicklich, baf bie geheimen Rabelsführer, bie er entbedt zu haben glaube, ben Anderen jur Barnung verjagt und ihre Saufer bem Boden gleich gemacht werden follten. Unter ben Radelsführern nannte er ben Ballo Beigbucher, bulgo Fenerwart, den Bart vom Tarn und ben Bahnfred vom Geftade.

Bahnfred ballte bas Bapier in die Fauft und ichlenderte es in's Feuer feines Berbes. Unwillfürlich hob fich feine Sand nach dem Sobel, um die weißen Eichenbretter gu falgen. - Berjagt! Die Baufer bem Boben gleich gemacht! . . .

Un beinfelben Tage ließ ber Rufter in ber Gemeinde eine Anfage ergehen.

Als Wahnfred ben bekannten Boten gu feinem Saufe heransteigen sah, lachte ihm bas Berg und er blinzelte auf die weißen Eschenbretter bin.

"Gelobt fei unfer herr Jefu Chrift!" grufte ber ein-

tretende Bote mit ernfter Miene.

"In Zeit und Ewigfeit, Amen," war bie Antwort. "Man hat wohl recht weit ba ber zu Eurem Sause."

"Singegen werbet Ihr auch was Gutes bringen und so labe ich Euch gern zu einer kleinen Labniß ein." Wahnfred setzt ihm Schwarzbrod vor und Most aus den wilden

Mepfeln.

"Des dant' ich Euch, Schreiner Wahnfred," versette der Vote, und laugte nach dem Imbis. "Ich benke auch, daß es Euch wohl gefreuen wird, was ich Euch zu sagen habe. Morgen um die achte Stunde haben sich die Trawieser Leut' in der Pfarrkirchen zu versammeln, zum heiligen Gebete des Pfarrherrn wegen."

"Ift er boch - bahin?" fragte ber Schreiner, be-

flommen vor Erwartung.

"Daß es Gott verhute!" rief ber Bote, "außer Gefahr ift er. Und für seine Genesung ift ein Dantgebet angeordnet."

"Lügenmaul!" fuhr Bahnfred auf, "Du bist ben Biffen

Brot nicht werth, ben man Dir vorlegt!"

"Da haft ihn wieder zurück!" sagte ber Bote Keinlaut, und legte ben Schnitten, ben er eben hatte zu Mund führen wollen, auf ben Laib, "so was ist mir auch noch nicht passirt. Beicht wurmt's Dich, Schreiner, daß Du Dich beim Tobtentruhengeschäft verrechnet haft."

"Rimm und if was, Bot'! Bas tannst Du bafür!" murmelte nun Bahnfred, ba fein jäher Zornausbruch gedämpft war. "Bärest Du an meiner Stell', Dir that' tein

Schnitten Brot ichmeden. -"

Die Labniß und die Pflege, die der Schreiner dem verlaffenen Kranken vermittelt hatte, war des Pfarrherrn Nettung gewesen. Der Gine wußte das nicht und konnte es nicht segnen; der Andere wußte es und verfluchte es. Wahusred! Das Samaritanspielen ist Dein Verderben geworden.

Aber ber Berr foll es erfahren, wie ber Schreiner vom Geftade Bojes mit Gutem vergilt. - Berr Franciscus fag feit ber Benefung oft ftunbenlang brutend in feinem Lehnftuhl. Es war ihm nicht wohl. Gine noch größere Bitterfeit fühlte er gegen die Bewohner von Trawies und gegen fich felbit. Wie hatte die Reindseligfeit, welcher er in feiner Seele einmal Raum gegeben, ibn verwaudelt! Er, bem bie firchlichen Dinge fo gleichgiltig maren, fonnte in benielben fo fangtifch fein. Er, ber Behaglichfeit und frohlichen Umgang gefucht, tonnte fo ftarr und tyrannisch fein. Der Widers fpruchsgeist, ber Trot mar's; wer in fich biefen Damon einmal aufwedt, der bringt ihn nimmer gur Rube. Berr Franciscus tannte fich felbit nicht mehr. Dft hatte er fich vorgenommen, es mit Gute zu verfuchen, aber fobalb er wieder einen ber herben Baldgesellen fah, baumte fich fein Groll auf; er tonnte nicht freundlich fein mit biefen Leuten, von benen er glaubte, daß fie ihm übel wollten. Und ber Starrfinn wuchs fo groß, daß er felbft in bem Bohlwollen, welches ihm Dancher boch entgegenbrachte, eine Beleidigung fühlte.

In solcher Stimmung war es ihm eine Luft, wie wenn er nach dem Thiere des Balbes zielte, Jemauben zu verletzen. Dann wieder war's, als muffe er fich rachen bafur,

baß man ihn jum Priefter gemacht hatte.

Es wurde ihm hinterbracht, wer während seiner Krautheit in sein haus gedrungen war, das von böswilliger Seite verschloffen gewesen, wer ihm das Kiffen weich gebettet unter dem siedernden Haupte, wer ihm den Schluck Wasser zum Wunde gesührt, wer ihm eine sorgiame Pstegerin und Arznei berbeigeichaft hatte.

"Go?" sagte ber Herr Franciscus, "ber Schreiner ist in meinem Hause gewesen? Ja, ja, mir schwant so etwas. Dann, allerdings, bann kann ich mir mancherlei erklären."

Sonst sagte er nichts, ließ aber den Wahnfred zu sich in den Pfarrhof rufen. Diefer kam, sein Gemüth war schon wieder versöhnlich und weich gestimmt. Er hoffte, daß die schwere Krankheit und was dabei vorging, eine Wandlung

herbeigeführt haben würde, daß der starre Mann endlich gur Ueberzeugung kommen muffe, hier fei er fich und der Gemeinde aum Berderben.

Ju Bfarrhofe marteten ber Rufter und ber Schulmeifter, und ber Dant, ben Bahnfred erfuhr, fah munderlich aus.

Wahnfred trat höflich ein, blieb aber an der Thur stehen und wartete, bis der Herr an ihn herankommen würde. Dieser stand in seinem langen Talare am Fenster und hielt sich mit einer Hand an die Lehne des Stuhles. Sein Gesicht war hager geworden und noch blaß. Dit scharfen Auge blickte er eine Weise auf den Eingetretenen hin. "Na, komm!" winkte er endlich, als wollte er mit seinem Finger dem Vorgerusenen den Weg über die Zimmerdiesen beschreiben, "komm näher! Wirst mit meiner Stude doch wohl noch bekannt sein, bist ja vor Kurzem erst durch's Fenster hereingestiegen."

"Die Thur war verschloffen und ber herr war tobtfrant." Und bas war die beste Gelegenheit, mir die Laden aus-

zuplündern, nicht mahr?"

"Jefus Maria!" ftieß Bahnfred heraus und sprang einen Schritt nach vorwärts.

"Bubich gemach, Schreiner," befauftigte ber Berr, "wir

wollen das gang in Ruhe -"

"Ich habe die Lade geöffnet, weil Ihr darum ersucht habt, und habe Euch die Schrift geholt, weil Ihr es verlangt habt."

"Ich hatte es verlangt? Das ift eine Unwahrheit.

3ch habe nichts von Dir verlangt."

"Ich glaube es, daß Ihr Euch d'ran nicht erinnern tönut," sagte Wahufred, mit Mühe sich beherrschend. "Ihr laget im Fieber und ich wußte es wohl, daß Ihr in der Irre waret."

"Und haft es doch gethan?"

"3ch wollte Euch bernhigen."

"Wo ift die Chrift?" fragte herr Franciscus mit grimmiaem Blide.

"Ihr befahlt, daß ich fie gu mir nahm' und ben Beborben ichiefe." "Und haft Du das gethan?"

"Ich nahm die Schrift zu mir, Pfarrherr."

"Und haft fie abgefandt?"

Wahnfred antwortete: "Was ich über biese Schrift weiter zu sagen habe, das werbe ich ein andermal sagen. Dazu laden wir die Männer von Trawies ein."

Der Berr Franciscus baumte fich langfam auf und legte

feine Urme über die Bruft.

"Leute, ich marne Guch!" fagte er mit fehr weicher, aber

nachbrudsvoller Stimme.

Bahnfred ftand vor ihm ftill und ftumm wie ein Baum. Sein Auge richtete er trobig in die gudenden Buge

bes herrn.

"Ich weiß es," fuhr dieser fort, "ich weiß es, was Trawies will; wir stehen uns zu einem Kampf auf Leben und Tod gegenüber. Schreiner, Du hast schon lange den Sarg für mich sertig! — Ich sürcht' nich nicht, ich walte meines Amtes und gehe ohne Wanken den geraden Weg meines Rechtes. Wer sich mir auf diesem Wege entgegenstellt, der wird zertreten! Euch warne ich noch einmal. Beugt Ihr Euch nicht vor den Gesehen, denen die Welt mit ihren Fürsten und herren unterthan ist, dann seid Ihr zernichtet."

Wahnfred ftand vor ihm ftill und ftumm wie ein

Baum.

"Und Du, mein lieber Schreiner, gehst heute nicht heim. Ich will Dir in Ersahrung bringen, was bei uns zu Lande mit den Dieben und Einbrechern geschieht. — Führt

ihn ab."

Sofort waren die bestellten Anechte zur hand. Jett war Bahnfred erwacht, bem Einen versetzte er einen Faustschlag in's Gesicht, daß er rücklings taumelte, den Andern schleuderte er gegen die Thür hin, den Herrn Franciscuk, tieß er mit gellendem Fluche vom Fenster zurück und die Scheiben mit Einem Schlage zerschmetternd sprang er hinaus in den Schnee.

Er befampfte fich.

Gelassen, als ob nichts geschehen wäre, schritt Wahnfred burch bas Dörschen hinab. Man merkte es nicht, daß hier ein Mann ging, bem einige Minuten früher ein Giftpsahl mitten burch's Herz gestoßen worden war. — "Dieb und Sindrecher!" murmelte er, "beim allheiligen Gott! ich habe den Schuß nach meinem Kinde ertragen, aber das ertrage ich nicht. —"

Aus den Scheunen pochten die Dreschssegel, aber sie pochten träge und mit Unlust, denn das erste Körnlein, das aus jeder Aehre springt, springt in des Pfarrherrn Sack. Bielleicht übertrieb er ein wenig, der alte Saudheck, wenn er sagte: "Was bestagen wir uns denn! der herr friegt ja den Zehent nicht, den dürsen wir behalten. Er ninunt das Uebrige." Aber daß der Sack des Herrn Franciscus nicht allgustein war, erhellt.

Da demnach das Arbeiten grämlich war, so ließen die Leute Dreschstegel und Windmühle am liebsten liegen und stehen, und gingen in's Wirthshaus. Nur war auch dort teine Lust, wie soust; die Männer saßen und sehnten und murrten mit verglasten Augen herum und die Wirthin war unwirsch, so oft sie eine Stumpe Schnaps zu bringen hatte.

"Geht's heim arbeiten, ift gefcheiter."

"Recht haft," antwortete ihr ber Sandhock, "aber ich mag nicht gescheiter fein."

"Und Du, Baumhadel, Du friegst gar feinen mehr, Du

zahlft nicht!"

"Daß ich nicht zahl"," entgegnete diefer, "das miffest mir so übel auf, aber daß ich kein Geld hab", das bedenkst gar nicht. Geh", Fran Wirthin, so blümelsander und so ungerecht!"

Im Dfenwintet sag Noberich ber Stromer. Er schwanm in Bitterkeit irdischer Draugsal. Schnaps sehen und keinen kriegen! In's Gesicht lachte ihm die Wirthin, wenn er um einen bat, denn er mußte eben darum bitten. Er konnte noch froh sein, beim Dsen sitzen zu dürsen. Er brütete wohl über seiner Zdee von Kerzen aus Jungfrauenhaar und Kreuzsottersett. — Kreuzottersett wäre schon zu kriegen, aber das Andere!? Der Firnerhaus hätt' Gine — kann nicht hoch

über die siedzehn sein — eine laubfrische Dirn, und so viel still und frömmlich. Auf dem Johannesberg wachst sich auch eine aus. Sie ist allein dei ihrer Alten. Wenn ich die kunnt drankriegen! — Der Wirthin ihre, da draußen in der Küche, der Teusel soll sie holen! Noch ein hundsjung Gansel; da meint man, sie thät mit dem vierten Gebot noch nicht sertig sein und dieweil ist sie schon lang beim sechsten. Von Der einen Haarsetzen hab' ich leicht derwischt; aber wie Einer da aussitzten kunnt! Im Jägerhaus oben — ehevor das Rabensvich noch ordentlich brennend ist, sind die Leut' schon munter worden. Zu hart Krästen, daß ich auskommen din. Na na, vor so einer sollt' mich Gott bewahren. Aber die Firner-Dirn schon, die Andere.

Draufen in ber Rüche am herbe, wo die Beibsleute geschäftig Wildpret fochten und schmorten, hockte im Binkel Einer, ber wisperte: "Pack" ich Eine her und reibe ihr ben Schnauzbart in die Wange, so wird das ein katenhastes

Belarm und Befdrei fein."

"Ich mag's," meinte ein Anderer baneben, "wenn man bie Beibsleute mit so einem Bartwisch abschenert, so poltern

fie wie Ratentritt und ichreien mit Gischstimme!"

Au ber Thur ftand ein wildfrentder Menich. Der machte plötlich einen langen Hals gegen die Wirthin und sagte: "Wie tommt es, daß Du so viel Fleisch haft und ich so viel Hunger?" Er sagte es mit stierem Auge.

"So werbet Ihr wohl ben Gelbbeutel bei Ench haben," gab die Wirthin gurud, die, aus Erfahrung flug geworben, vorher bas Gelb suchte, und dann erst das Reich Gottes und

feine Gerechtigfeit.

"Den Beutel?" versetzte der Fremde. "Auch Ihr Trawieser Leut' fragt nach solchen Dingen? Hab' ich doch gehört, daß die Travieser — sobald ihnen nur der gestrenge Pfarrherr nicht mehr im Wege stünde — es eintheilen wollen auf: Dein Gut, mein Gut!"

"Das Zeug versteh' ich nicht, macht, bag Ihr mir aus bem Weg fommt!" rief die Wirthin und hegte bas Feuer

und förberte ben Braten.

"Ihr werdet es schon verstehen," sagte der Fremde mit einer Miene, die viel bedeuten sollte, "heute stoßt Ihr den Armen noch aus diesem Haus, morgen treibt Euch er hinaus!" Und er entfernte sich.

Die Männer und Burschen in ber Birthsftube waren mittlerweile laut geworben. Es war ein Streit entbrannt, ber gar feine andere Ursache hatte, als die, daß sie streiten wollten.

Sie schleuberten sich gegenseitig Spottnamen zu in der Beise, wie boshafte Buben Ballen spielen — zuerst von Hand zu hand, dann von Nase zu Nase.

"D Du schlechter Cotter Du!" fagte der Gine und lachte. "Behalt' Du ben ichlechten Lotter für Dich felber —

ift gefcheiter, fonft beißt Du ohnehin nichts."

"Dh, Du brauchft mir icon lang feinen Namen gu ichenten, Du Schelm, icau, bag Deiner beffer wird!"

"Wer fagt mir was Schlechtes nach?! Himmel-Herr-

gotts-Saderment, wer tann mir was beweisen?"

"Alle sieben Sauptfunden beweise ich Dir, Du Lump!

Mit welcher foll ich anfangen?"

"Deine Goschen halt, schlechter Bicht! Du haft bie Hauptsunden Dein Lebtag nicht aus dem Katechismus gelernt — bift zu dumm bazu."

"Für einen Spitbuben juft ein Biffel zu bumm, ba

haft Recht."

Jett fuhr ber Andere mit feinen Fauften los. Gin Dritter wollte Frieden ftiften — ber erhielt die Brügel.

"Wir brauchen feinen Richter!" riefen fie. "Laft Beit, wenn nur erst ber Richter von Trawies

fommt!"

"Bir kennen keinen Richter von Trawies! Und wir brauchen keinen." Ja, beß waren sie bald Alle einig, sie brauchen keinen Richter.

"Unser herr ift Gott im himmel, und sonft feiner!" Sie wußten es recht gut, bag Gott im himmel nicht

nieberfteigt und ben Schelm beim Schopf faßt.

"Rann fein," fagte einer ber wenigen Sanftmuthigen, bie noch im Orte waren, "er wartet, bis ber Schelm gu

ihm kommt. Denn einmal schleicht der Schelm an und winselt: Lieber Gott, ich din auch Dein Kind, ich hab' sie auch mitgemacht, die harte Welt, jest mach', daß ich im Pinnnel meinen Winkel frieg'. Da wird Gott der Herr seine Arme in die Seiten stemmen und wird sagen: So! — Und der Schelm wird weiter winseln: Schauberlich schlecht ist es mir ergangen auf Erd'. Sündhast war ich freilich auch, aber ich bereue es und mach' meinen ernstlichen Vorsat, den weißt, ich möcht's nun besser haben. — So! wird der Herr wieder sagen, wie schlau Du vist! Ich aber sage Dir: Früher hast Du mich nicht gesehen, jest sehe ich Dich nicht. Geh' weg, wir Zwei sind fertig!"

"Und wir Bwei find's auch!" rief ein ftammiger Burfche

und ichob ben Brediger gur Thur hinaus. -

Bur selben Zeit ging vom Pfarrhofe her Wahnfred am Sause vorbei und über den Steg gegen den Hof des Feuerswart. In ber Wirthsstube erhoben sich einige der alteren Männer und schritten ihm nach.

Der Feuerwart ftand vor bem Brunnen feines Baufes

und hatte eine Art in ber Sand.

"Was willft mit dem Beil?" fragte Bahnfred.

"Baft es Du vonnöthen?" mar das Gegenwort, "fonft

mache ich damit den Brunnen frei, er ift vereift."

"Ich bin ba, Gallo, daß ich Dich frage, ob denn fein Richter nichr ift in Trawies? Mir ift Unrecht geschehen. Du weißt, wie ich dem Herrn in seiner Krantheit bin beigestanden. Dafür heißt er mich jest Dieb und Einbrecher."

"Da ift Dir Recht geschehen!" lachte ber Feuerwart.

"Wie fo?"

"Schau her da. Benn ich meinen Brunnen vom Eis ersticken lasse und ich verdursten muß, so geschieht mir auch Recht, warum bin ich zu saumselig gewesen! So Eins gehört!" Er hob die Art, und mit einem wuchtigen Schlage zertrümmerte er die Säule von Eis, daß die Stücke klingend weithin slogen und der Brunnen frei und frisch in den Trog plätscherte.

"Berftehen tann ich Dich wohl," fagte Bahnfred, nahte bann bem alten Manne, bie Bande auf ber Bruft: "Bet

ber himmlischen Seligkeit, ich kann es Dir nicht sagen, mein Gallo, Du glaubst es nicht, wie schwer bas ist, einen . Menschen umbringen!"

Jest nahten die Manner, die dem Schreiner wom

Wirthshause her gefolgt maren.

"Fleißiger, fleißiger, Bahnfred, Du ftehft im hellen

Berttag ba und richtest nichts aus!"

Dann stellten fie sich um ihn in einen Rreis und huben an:

"Weißt Du es noch, Schreiner, wie lange es ichon ber .

ift, daß wir in ber Rabenfirche beisammen gewesen?"

"Glaubst Du, daß ihn bei lebendigem Leib der Teufel holt?"

"Warum?"

"Weil Du ihn nicht angreifft?"

"Läßt sich benten, daß es Dir fauer fällt, aber der Herrgott hat Dir's ja gut meinen wollen, hattest Du die hand nicht guruckgezogen, wie er sie ausgestreckt hat nach feinem Hals."

"Dat bas Los gewiesen, bag Du bei ihm die Rranten-

marterin follft fein?"

"Sollen wir Dir die Feindseligkeiten vorzählen, die er seit seiner Krankheit wieder auf uns geworfen hat? Beim Dankgebet sur seine Genesung ist die Kirche nicht voll gesworden, das magst Dir denken, das hat ihn gar zornig gemacht. Der Freiwildin ihrer Tochter hat er das Kind nicht tausen wollen; die junge Mutter soll am Frauentag mit dem Strohfranz durch die Kirchen gehen; wie sich das arme Dirndl abhärmt! Den Gemeindearmen wird für diesen Winter das Brennsolz geschmälert, das sie vom Pfarrwald kriegen sollten. Dh, gebt Ucht, dieser Herr Franciscus ist aus demsselben Holze, aus dem man die Hernerbeumer, die Foltersknechte und Krenziger schnigt!"

"Ich weiß es ja," unterbrach Bahnfred, "ich weiß mehr,
als Ihr felber." Er bachte an die Schrift, die in seine Hand gelangt war und die er in das Kener geworfen batte.

"Run gut, fo wirft Du bem Glend ein Enbe machen "

"Glaubt 3hr, bas Glend wird ein Ende haben, wenn

er bahin ift? 3ch glaube es nicht."

"Schlechter kann's nimmer werden. Die hohen Herren mussen, baß die Leute von Trawies start sind, wie ihre hundertjährigen Baune. Es wird ein Sturm sein, aber dem Wald wird er nichts anhaben; nur der Baum, der einzeln steht, kann brechen. Wir halten zusammen und wehren uns um unsere alten Nechte."

"Und Du, Wahnfred, übe Deine Schuldigfeit!"

"Dent' auf den Schwur! Billst Du dieses Tyrannen wegen Gott untren werden? Hat Dir Deine Mutter niemals die Geschichte erzählt von jenem Manne, der gezwungen worden ist vom Haupt seines Anaben einen Apfel herunter zu ichießen?"

"Und weißt Du, wohin er geschoffen hat? Auf ben

Thrannen!"

"Manner von Trawics! Nur Gins mochte ich Euch fragen," fagte Bahnfred.

"Bas haft Du noch viel zu fragen?" "Geschehen wird's — ohne Frage."

"Bann, mann, Schreiner?" "Hat's bis Oftern Reit?"

"Nimmermehr. Bishin maren wir langft verrathen und verloren."

"Es ist gut," sagte Wahnfred. "Geht heim, Leute, geht heim und laßt mich allein. In acht Tagen von heut' ist ber Frauentag."

"Ift richtia."

"Aber wir gehen in teine Kirchen mehr, mußt wissen, am Frauentage wird in ber Kirchen zu Trawics fein Gottesbienft mehr fein."

"Das ist Manneswort, Wahnfred, das ist Manneswort!" Wahnfred hob die rechte hand und rief laut: "Sein

Blut fomme über Euch und Gure Rinder!"

Dann fturgte er bavon.

Mis er' in ben Schlittenfurden bes Weges fo bahinichritt und in die rothe Sonne blidte, die über bem ichwarzen Waldruden bes Johannesberges niedersant, da hörte er hintet

fich ein Trappeln.

Das Töchterchen bes Fenerwart — Sela war sein Name — lief hinter ihm nach. Er beachtete es nicht und meinte, die Kleine würde in's Dörschen gehen, um dort irgend etwas zu holen; als der Dorsweg rechts über die Brücke abbog, Wahnfred's Steig gegen das Gestade links dem Wasser entlang zog, trappelte das Kind immer noch hinter ihm her. Es war nicht eben winterlich angezogen, das Näschen war roth angelausen — die schönen seinglein Veuglein brohten einzufrieren auf diesem Gange im kalten Winterabend.

Bahnfred wendete fich nun um und fragte barich: "Wo

gehft bin? Bas willft?"

Da strectte die Rleine ihre Arme aus nach seinem haupte, als ob fie bieses zu sich niederziehen, als ob fie ihm

etwas Beimliches anvertrauen wollte.

So blieb ber Mann stehen und neigte fich gegen bas Kind. Und jett schlang bas Mädchen die kleinen Arme um seinen Hals, rasch und ked brückte es einen Kuß auf seine

Wange - und lief bavon.

Es lief ben Weg zurud, ben es gefommen war und Bahnfred blickte ihm nach, so lange er es sehen konnte, und er wußte gar nicht wie ihm war. — So warm in's Herz war ihm dieser Kuß gegangen und seine Seele nahm ihn auf wie eine Offenbarung. — Wen die Kinder kuffen, kannber Mörder sein?

Ober sollte es eine Mahnung, eine Warnung . . ? Die Unschulb hatte ihn noch einmal um den Hals genommen und hatte gesieht: "Ach bleib'! Ocuke an Deiner Kindheit jelige Freuden! Denke an das stille Glück Deiner Jugend. Die göttliche Gabe der Unschulb — bis heute hast Du sie in Deiner Brust getragen. Du kennst das Leiden wohl, aber Du kennst das Unglück nicht. Lasse Dich nicht irren; was sie Mannesthaten nennen, das sind zumeist Lieblosigkeiten, Rücksichtslosigkeiten gegen die Mitmenschan. Dleibe Kind. In der Gesahr, und wenn die Leidenschaften brohen, ist das Kind ftärker, als der Mann. Durch die heißen, durch die wilden

Buften biefer Belt führt zwischen Lilien, Rofen und Myrthen, unter Balmenichatten, ein ftiller Weg - es ift ber Weg bes Berrn. Den manble Du, er führt weit ab vom Glende ber

Sould, bem lieben Bergen Gottes gu."

D, wie biefe Bedanten fcmeicheln! Bier mare es freilich leicht, euch zu folgen. Die Tyrannen gewähren laffen? Und meineidig gu fein, wortbruchig vor Gott und den Ditmenichen, mare bas gut? - 3ch habe meine That nicht erwählt, fie ift mir zugefallen. Dich hat Gott gerufen. -3ch tomme.

Unter foldem Streite feiner Seele fdritt Bahnfred an ber Trach babin, in ben Abend hinein. Das Baffer murmelte taum hörbar unter ber Gisbede, die bin und bin über ben Fluß gewachsen mar. Gine icharfe Ralte lag in ber engen Schlucht und ichnitt bem Banbernben in's Beficht. Er hüllte fich enger in feinen Mantel, er brudte ben Sut tiefer in feine Stirn. Der Weg mar holverig in feinem aefrornen Schnee, obe und berlaffen. Soch im Gewipfel frachate bisweilen ein Rabe : er flog mehrmals über dem Saupte bes Wandernden bin - er ichien ihn gar zu begleiten. War bas einer von ber Rabenfirche? Satte er ben Schwur gehört? martete er auf die Erfüllung? . . .

Bahnfred trat auf die Gisbede bes Rlufes hinaus, fie war weiß überzogen mit jenem moogartigen Reife, ber fich in ben borbergebenden, froftigen Debeltagen gebilbet hatte und welcher gart unter feinem Fuße fnifterte. Diefer glatte, ebene Beg, aus meldem nur bort und ba ein bereifter Stein hervorragte, führte ja auch in's Geftade hinaus. - "Ift das Berbrechen ichwer, fo wird ja bas Gis brechen unter meinem

Fuß - und es hat ein gutes Ende."

Bwijchen den hohen Bergen, beren fteile, finftere Lehnen mit ihrem Begade ber Baldwipfel an beiben Seiten fteil emporitrebten, leuchtete ber Mond nieber. Er mar im halben Lichte, auch die duntle Balfte mar zu erfennen. Go weiß und hell fah er nieder aus der tiefen Rlarheit bes nachtlichen himmels. Und hinter bem Banberer auf ber Scholle mantte ichwarz und ungestaltig ber Schatten.

"Bis Oftern hat es nicht mehr Reit." fagte Wahnfred, "ich hatte es gern gefehen, bag Du früher Deine öfterliche Beicht abgelegt hatteft. Gie wollen Dich weg haben, jest auf einmal; wie es mit Deiner Seele fteht, banach fragt D Gott, wie oft wird es geschehen, baf fie an einem Menschen nur ben Leib zu tobten glauben, mahrenb fie gleichzeitig auch die Seele, wenn fie nicht im Auftande ber Gnade ift, in den emigen Tod fturgen. Ich bin Chrift und will driftlich handeln. - Der, welcher mir anbeimgefallen ift, foll feine Gunden mit bem Blute feines Leibes löschen und dann eingehen zum ewigen Leben. - D. Mondenlicht, Du fteigft jum himmel auf, fage es unferem Schöpfer, bag mein Berg rein ift vor bojem Billen. - In jenen längftvergangenen Reiten, ba haft Du niedergeleuchtet auf einen Sain von Morrhen und von Balmen. Es mar fo ftill und milbe, es mar eine Commernacht und auf ben Baumen waren die Blatter bes erften Frühlings noch nicht gewelft. Rwei Manner nahen und baden fich in ber balfamischen Luft. Der Gine trägt auf bem Saupte einen Rrang von weißen und rothen Rojen, der Andere tragt eine aufwuchernde ichwarze Dlahue. Der Gine tragt die Lenden verhüllt mit bem Welle ber Bagelle, ber Undere mit ber Sant bes Baren, benn die Schönheit des Menichen ift heilig. Gie verleten den Frieden des ichlummernden Gartens nicht; fie tommen vom Altare, Gie hatten geopfert. Der Gine bas Wleifch ber Bagelle, beren Well er am Leibe traat, und die Früchte ber Buiche, beren Bluthen er um die Stirn gefchlungen hat. Er that's in Liebe und in Demuth und ber Berr hat das Opfer in feine Sande genommen und hat gelächelt. Der Andere opferte das Rleifch bes Baren, deffen Sant er am Leibe tragt, und er opferte bas vom Baren gerriffene Lamm und er hieb ben Buich von der Burgel ab und opferte ihn mitsammt ben Bluthen und mitjammt ben Gruchten und fagte in feinen Gedanten: Berr, fiehe, ich gebe Dir mehr, als Der zu meiner Seite fteht. Der Berr aber ftieg bas Dpfer bon fich und mar gornig. - Go ichreiten fie durch den Sain und tonnen die Rube nicht finden. Der Gine ift rubclos

por Glud, ber Andere ift ruhelos por Reib. - Co gingen fie bin und verletten ben Frieden bes ichlummernden Bartens nicht. Da famen fie an einen Cedernbaum, und ber Dlanu mit ber Dlahne fletterte ben Stamm binan und brach einen fraftigen Uft. - Warum, mein Freund - fo fragte ber Andere, warum verleteft Du diefen ichonen Baum? D. Du frommes Rind, fprach ber Dann mit ber Mahne, bak Du Mitleid heaft mit bem Solze! Beift Du es benn nicht. bag ich aus ben Blättern und Zweigen, die an diefem Afte hangen, einen Rrang flechten will für Deinen iconen Raden und für Deine reine Bruft, Du Liebling bes Berrn! - Und er flocht ben Rrang und legte ihn bem Straubenden auf ben fconen Nacken und auf die reine Bruft und fagte: Beigere Dich nicht, benn was ich Dir thue, bas gefchieht jum Lobe Deffen, ber Dich fo fehr lieb hat. Und als Rener befrangt war und in Demuth fein junges Huge aufichlug gum funfelnden Sternenreiche, erfaßte ber Dann mit ber Dahne ben entzweigten Aft und ichlug ihn mit glühender Rraft über bas Saupt des Befrangten. Still, wie die Racht rings umber, jo ftill fant ber Erichlagene auf bas thauende Gras. Undere aber breitete mit geschloffenen Fäuften die Urme aus und ichrie mit gellender Stimme: 3ft Dir Diefes Opfer auch nicht aut genua?

"Nein, mein Ewiger!" juhr Bahnfred aus seinen Träusmen auf, "so opsere ich nicht. Bon diesem Mörder, der den Schlag gegen die Liebe geführt hat, die Du Jenem geschenkt, konntest Du den Bruder zurückgordern in Deinem Zorne. Ich din ohne Haß und Neid, ich sende den, der hier auf Erd' nicht zu Deiner Chre wirken kann, in's Heinnatland, wo Du ihn aussehnen wirkt in Deiner Erdarmung."

So schritt er hin und die Eisförnichen fnisterten unter seinen Tritten, die Eisbede aber blieb sest und wantte nicht. Bei einer Wendung des Flusses hatte sich der Mond hinter den Baldrand verborgen; in der Schlucht war es sehr bufter und nur auf den Lehnen lag der blaffe Schleier des Lichtes.

Wahnfred betete:

"Selig ber Mann, der nicht wandelt nach dem Nathe bes Bosen, sondern seine Lust hat an den Gesetzen Jehova's! "Merke auf die Stimme meines Geschreies, o mein

Ronig und mein Gott, denn Du bist fein Gott, ber Freude bat an ber Bosheit.

"Die Frevler bestehen nicht vor Deinen Augen; o leite mich in Deiner Gerechtigkeit, um meiner Feinde willen, ebne mir ben Beg!

"Denn nichts Bahres ift in ihrem Munde; laf ihre Schuld fie tragen, o Gott; wegen ber Menge ihrer Bersbrechen fturze fie.

"Denn es rühmt fich der Bofe ber Gelufte feiner Seele

und ber Babfüchtige laftert Jehova!

"Er fpricht in feinem Bergen: ich mante nicht, benn ich

werbe nie im Unglud fein!

"Des Fluches voll ist sein Mund, und des Truges und ber Bebrückung.

"Auf, Jehova! Gott! erhebe Deine Band, vergiß nicht

ber Leidenden!"

"So betete ja auch er," fuhr Wahnfred fort, "der Barfenfpieler und ber Ganger. Er fag ju ben Fugen bes franten Ronigs Saul und erheiterte ihn mit Birtenliedern aus feinen frohlichen Auen. Da nahten die Feinde und ein Riefe mar unter ihnen, ber forderte Ginen gum Zweitampf. Gie ftanben gurud, die Waffengeschmudten. Da ftand ber fleine Birt und Canger auf und fprach: Wenn fonft Reiner ift, ben Frechen au guchtigen, fo will ich es fein! - Gie fpotteten feiner und Undere fagten: Lagt ihn giehen, es ift ja nur ein Sirtenjunge, und fein Berluft, wenn er fällt, und feine Schmach für uns, wenn er unterliegt. - Der Sirtentnabe ging bin und tobtete ben Riefen. - Wie hat Gott die That belohnt? David murde Ronig - heute fitt er in Bion unter ben Beiliaften ber Beiligen. Und boch hat er nicht geforgt für bas Seelenheil feines Feindes. - 3ch will driftlicher fein."

Da Bahnfred in foldem Sinnen über bie berudenben Schriften ber alten Dichter an zwei Stunden gegangen war

weitete fich bas Thal; er fprang an's Ufer und mar im

Geftabe.

Bon feinem Saufe grufte ihm aus bem Fenfter ber rothe Schein bes Berdes entgegen. Der Mond hatte einen blaffen, mildigen Rreis um fich; von ben Baumen fielen fnifternd die gabuigen Gisrindden und auf ber Trach fprangen in berielben Racht frachend bie Schollen.

Am andern Morgen mar es icon licht - und wie fpat lichtet fich's im December! - als Bahnfred noch im Bette Der Rienipan, ben bas Beib bes Schreiners in ben Leuchthaten ber Wertstatt gestectt hatte, weil ber Deifter gu folder Sahreszeit auch por Tags zu arbeiten pflegte - mar beute unangegundet geblieben.

Das Beib ichlich icon eine Beile beforglich um's Lager . herum, und als fie ihren Cheherrn nun erwacht fah, fragte fie ihn, ob er frant fei. Er habe in der Nacht unruhig ge-

ichlafen, er habe laut im Traume geiprochen.

"Im Traum? Was habe ich gefprochen?" fragte Wahnfred. "Das Gis bricht ein! Saft Du ein paarmal aufgefdrien. Es ift ja feine Dlöglichfeit, daß Du es vom Thale herauf follteft gehört haben. Es hatte recht gefracht, ergahlt bie Magb, bas Wetter hat umgeschlagen und bas Gis bricht auf ber gangen Trach."

"Bricht's?" fragte Bahnfred und erhob fich aus bem Riffen. "Go fdwach war die Scholle! Beib, den gangen Beg

von Trawies her bin ich auf der Trach gegangen."

"Jefus Dlaria!" rief die Sauswirthin, "jest weiß ich's, wesweg mir geftern auf die Nacht fo angft und bang mar."

"Du Beib," fagte nun Bahnfred und ftredte bie Sand aus, "auf ber Wandstelle bort liegt ber Ralender, lange mir

ihn herab."

Sie that's, und als fie bas Büchlein aufichlug, um ibm ben Monat December bereit zu blattern, mar fie vermundert und fagte: "Mann, das ift richtig mahr, Du wirft alleweil leichtfinniger in driftlichen Sachen. Jest haft Du nicht einmal Deinen Ofterbeichtzettel im Bfarrhof abgegeben. Schau, ba licat er."

"Ja, ja, ich seh' ihn wohl. Abgegeben hab' ich ihn. Bas kann ich benn bafür, wenn ber Herr nicht schaut auf die Sachen, die man ihm in die Hand giebt. Mein Zettel ist mir närrisch wieder zugekommen."

"Wo man hinschaut," fagte fie, "es ift überallen gang

anbers, als wie fonft."

"Ja, die neuen Zeiten! Wirft Did noch verwundern,

Beib. - Jest tannft ichon wieder geben."

Sie verließ gogernd und topfichüttelnd fein Bett. Bahufred fah in den Ralender und murmelte bei fich: "Deute ift ber erfte Abventtag und bas feft bes heiligen Bifdiois Gligius: ber war aufaugs Goldidmied, nachher ift er Bufer geworden, hat ein harenes Gewand angezogen und gegen bie Reter gestritten. Der taugt nicht. Morgen, als am zweiten Tage, begeben mir bas Gedachtnif ber beiligen Jungfrau Firming. Sie mar eine Romerin von großer Leibesichonbeit und als fie ber Landpfleger hat umarmen wollen, find ihm . burch Gottes Allmacht beibe Arme lahm geworben. Sicrauf hat fie ber Raifer Diocletian ber Rleiber entbloken und mit brennenden Facteln fengen laffen, bis fie ben Beift aufgegeben. Mag wohl fein, daß fie eine große Beifteherin ift in der Noth, bei meiner Sach' hat fie nichts zu thun. -218 am britten Tage begeht die Rirche bas Geft bes beiligen Franciscus Xaverius. Der hat die Wilden zum Chriftenthume betehrt, ift ein fehr heiliger Dann gemefen und hat fich felbst gegeifielt bis auf's Blut. Das ift fein Namenspatron, der möchte fich wohl feiner zu früh annehmen. -Mls am vierten Tage ift das Bedachtuif ber beiligen Jungfrau Barbara. Gie ift von den Beiden gemartert und enthauptet worden; fie gehört zu den vierzehn Rothhelfern und ift die Schutypatronin für Sterbende. - Das ift die Rechte. Sie wird ihm beiftehen und feine Seele nehmen."

Die Saub mit bem Kalender ließ er finfen, am Kiffen lehnte fein haupt mit geschloffenen Augen — es schien, als

fchlummere er wieber . . .

Blötlich erhob er sich und sprach: "Gut, gut, jest bin ich fest. Also am vierten Tage im Abvent. —"

An bemfelben Tage fprach ber Schreiner ben Boten an, ber von Neubruck bisweilen in die Gegend fam, ob er nach Trawies hineingehe?

"Wohl, wohl, habe ja beim Rirchenamt zu thun."

"Bollte ber Bot' fo gut fein und für ben herrn mas mitnehmen?"

"Wenn's nicht schwer ist; Ihr seht, ich gehe nicht mehr auf meinen ersten Füßen."

"Es ift Belbfach'."

"Nachher fann's nicht ichwer fein."

"Da, im Papier war's — funfzig Schinderlinge find's — bak am Barbarataa eine Morate geleien werden follt'."

"Gine Rorate," meinte ber Bote, "fann nicht herausgeben."

"Rrieg' nichts heraus."

"Roftet ja nur zweiundbreißig."

"Unferer lieft fie nicht unter funfzig."

"Ift recht, will's schon ausrichten und von wem benn?"
"Kennst mich nicht? Na, so brauchst es auch nicht zu sagen, wer bas Gelb schickt. Sag' nur frei: Jemand läßt am Barbartag eine Norate lesen für eine gewisse Person,

auf die Deinung um eine gludfelige Sterbftund'."

"Bill's schon ausrichten." Der Bote ging seines Weges. Wahnstred blieb stehen und sah ihm nach und dachte bei sich: Wehr kann ich nicht mehr thun. — Wenn er am Altare steht und die Messe lieft und das Opser der Versschnung begeht mit seinem Gott und wenn er das Brot bricht zum Gedächtnisse und den Kelch trinkt und auf die Brust schlägt in Meue und Leid; und wenn er der Todten gedenkt und der Sterbstunde der gewissen Berson, derentwissen das Wesopfer verrichtet wird; und wenn er sich noch einmal mit ausgebereiteten Armen zum Volke wendet: Der Herr sein mit Euch! — so wird das wohl der beste Augenblick sein, in dem ihn Gott abrust.

Um zweiten Tage im Abvent arbeitete Bahnfred in seiner Wertstatt, wie er es gewohnt war. Daß er so blaß war und bei Tijde nicht effen wollte und nicht sprechen, bas bekummerte sein Beib. Sie wollte zu ber Koselarztin schicken.

"Rofelarztin!" lachte Wahnfred auf. Dann fprach er unwirsch: "Wer kann mich jum Effen zwingen und zum Schwäten?" und ging bavon.

Um britten Tage im Abvent rief er ben Erlefried. "Ich

brauche Dich, Rnabe."

Sie gingen jum Schleifstein. "Faß' den Bebel, Erle-

fried, Du mußt mir treiben."

Der Knabe trieb ben rabförmigen Stein, ber auf seinem Schragen in einer Mulbe voll Wasser lief. Wahnfred hielt bie Schneibe eines breiten Beiles an den Stein.

"Gehst Du Bäume fällen, Bater?" fragte ber Rnabe. Bahnfred sagte: "Schwat' nicht und treib'!" Er prefite bie schwere Art so fest auf den Stein, daß die schwachen Aermchen des Knaben kaum im Stande waren, ihn zu drehen.

Enblich war die Schneide des Werkzeugs scharf, daß sie wie Silber blinkte. Die Art, welche nach vorne und nach ruckwärts sich weitaus in zwei scharfe Spigen schweiste, hatte einen furzen Stiel aus Ahornholz, und der Hals, womit sie an diesem Stiele saß, war aus dicken, schwerem Gisen, welches etwas weiter gegen die Breite hin ein durchbrochenes Kreuz hatte. Durch dieses Kreuz hing sie nun Wahnfred hoch an einen Nagel der Wand.

Gegen Abend fettete bas Weib ihre Schuhe ein.

"Willft Du ausgehen?" fragte Bahnfred im Borüberichreiten, "und wohin denn, jest mitten in ber Wochen?"

"Ich sehr wohl, Mann, daß Du an gar nichts mehr bentst," antwortete sie mit leichtem Borwurfe, "der Christenmensch sollte doch auf den heiligen Barbaratag nicht vergessen."

"Der ift morgen, ich weiß es."

"Co mirb wohl Gins muffen in bie Rirchen geben."

"Meine gute Ehwirthin," fagte er, "bleib' Du morgen babeim. Du fiehst, es schneit, und über bie Nacht kann's beu Bea verweben."

"Der Weg jum himmel ift niemalen ber ichonfte, muß

man fich benten."

"Rirchengehen macht nicht felig."

"Aber Rirchenmeiben macht verbammt."

"Ist wohl richtig. Rur auf bas Haushüten muß man icht vergessen."

"Benn Du daheim bist, mag Eins wohl ohne Sorg'

"Ich bin morgen nicht daheim," sagte er, "ich muß früh fort. Und weil ich nach Trawies hinein muß, so kann's wohl sein, daß ich selber in die Wess gehe. — Ich benke, Weib, wenn ich in der Kirchen bin, so wird es genug sein."

"Go ift es mir auch recht."

"Ich stelle die Uhr gurecht. Wenn Du wach bift in der Racht und Du Gins schlagen hörst, so wede mich."

"Wahnfred, was willst Du um Mitternacht?" "Wenn es Eins schlägt, so wede mich!"

Auf dem Rodenberge, gegenüber ben wilden Banden bes Trafant, ftand bas haus bes Noden- Paul. Bom Roden- Paul weiß biese Geschichte zu erzählen, daß er einen bildsichen, leblustigen Knecht hatte.

Schöne Leute verläßt Gott nicht! Das ift heute richtig und war damals richtig, und vom Simon ift zu sagen, bak ihm feine Schönheit und Leblustiakeit ben Hals ae-

rettet hat.

Bur Winterszeit, wenn bie Tage furz und die Nächte lang find, werden auf dem Nockenberge und auf allen andern Bergen junge Männer übermüthig. Das Winterholz für den Herd ist in Scheitern aufgespeichert um das Haus herum, das wenige Korn ist aus den Aehren geschlagen, und so wird der Chrismonat beschaulich und thut den Leuten nicht weh. Der Haushahn fräht wie sonst des Morgens zum Dreschen wach; aber der Simon sagt zu sich selber: "Heute dresche ich das Stroh mit Wenschenstelleisch!" und strampelt auf dem Schaubbette lustig seine aus.

Der hahn schweigt, da fraht endlich ber hunger. Wenn bas ift, so wird ber Simon in Gottesnamen aufstehen. Und buich läuft er in feiner Leinwandhofe icon über ben hof

und in bie Ruche, mo bie Beibeleute - wie es por Feier. tagen ber Brauch - mit Baiden und Schenern und Greinen

alle Sande und Mauler voll zu thun haben.

Sa, ba tommt er ihnen just recht, ber Simon, bak ihnen im Weg auffteht! Für's Erfte ficht er: bas Frühftück ift noch nicht fertig; im Abvent ift breimal die Boche Fasttag. Singegen wenn Beihnachten tommt, ba ift Faktaa!

Er fest fich auf ben Berd, halt Schweinefett über bas

Feuer und fettet bamit feine Stiefel ein.

"Schaden that's Dir nicht, Simon," bemerkt von ben Beibsteuten eine, "wenn Du Deine auswendigen Sofen einmal wollteft angieben."

"Bwifchen bem Berbfeuer un' ben Beibsleuten ift's ohnehin icon marm," antwortet ber Schalt.

"Soll etwan gar ein Biffel bampfen? mart!" ruft Gine und fpritt ihren Baichfeten gegen ihn aus.

"Du, bas wird Dir heimzahlt!" lacht ber Gimon und . flüchtet fich, aber nicht weiter, als bis in den Djenwinfel.

Morgen ift ber Barbaratag, ba geht man in die Rirche. Richt uneben, daß es ihm einfällt, weil Beit dazu ift, fo fonnte er fich ben Bart raffren. Das nothige Beng bagu hat er bald beifammen. Run blaft er bie eingeseiften Bacten auf und, um die Saut in ihre nothige Spannung gu bringen, gerrt er ben Mund bis an's Dhr hinnber; ein Muge brudt er gu, mit bem anderen lugt er gu ben Beibsleuten hinüber und benft: Lagt nur Beit, Gine frieg' ich! Den Schnurrbart taft er ftehen, benn, wenn er jum Liefele fommt, bas nagt bisweilen gern ein wenig baran. Die beiben Schöpfe unter ben Ohren verbleiben auch, die geben ein rechtes Unfeben, fomohl nach ber linten, als auch nach ber rechten Geite bin. Run fragt fich's noch um bas Schöpfchen an ber Unterlippe. Manche haben es gern, Andere haben ben Aberglauben, Dlanner mit fold,' einem Zwickelbart hatten feine "Schneid". In dem Falle! Er fpannt die Unterlippe über bie Bahne hinein und - fcuuds! ift bas Schöpflein meg.

"Bring' mir Eine kaltes Wasser!" befiehlt nun ber Simon. Und bald steht vor ihm ein Zuber voll frischen Brunnenwasiers, in welchem noch die Eistücken schwimmen.

Er entkleidet sich den Obertorper und windet das Hemb strickartig um die Bufte, daß er anzusehen ift, wie der "heilige Sanct Beit," der solchergestalt in der Trawieser Kirche in einem Kessel sitt.

Bas der Buriche für einen prächtigen Bruftforb hat! —

Ja, ihr Beibeleute, folde Rorbe flicht Gott ber Berr!

Run beugt sich der Simon und fahrt mit dem Kopse mitten in's Wasser hinein. Jest hört und sieht er nichts, und wenn er sich wieder ansrichtet und das Wasser don seinen Vockenschlaugen niederrieselt, wollen wir es nicht verrathen, was die Weibsteute mittlerweile gedacht haben, denn die Beibsteute auf dem Rockenberge und auf allen anderen Bergen beinsen bisweilen laut. Der Bursche packt sich hierauf an Racken und Brust und wäscht nut reibt mit aller Kraft, dag man bis zu den Schenenmen hin seine Athensföße hört.

Bit das gethan, fo ichafft eine der Magde das Baffer wieder bavon, fann's aber nicht laffen, mit bem Finger ein

wenig hineinzuftupfen.

Schler warm ift es jest. Was er für eine Sige haben muß!

Der Simon fühlt sich neugeboren, wie Abam vor Zeiten, ba er ben Lehmstaub von sich abgeschüttelt hatte. Und wie er an die bewußte Kippe beutt, fällt ihm der Spaß des Trawieser Schulmeisters ein. Wenn, sagt der Schulmeister, Gott aus einer Rippe ein Weib machen kann, so ist jeder Wann für zwölf Weiber zur rechten Hand und sur zwölf Weiber zur linken Hand geschaffen, denn er hat an jeder Scite so viel.

Das fagt ber Erewieser Schulmeifter, welcher ichon ber

Ginen, die er hat, ausweicht.

Und mas fagt ber Simon bagu? Na, ber will einft-

weilen etwas effen.

Weil braugen unwirthlich Wetter ift und im Rachelofen die Scheiter fo prachtig fnistern, so setzen sich nach dem Effen Beleager. Der Bettager.

ber Roden. Baul und sein Anecht jum Kartenspiel. Für jeden ift es leicht zu spielen und schwer zu gewinnen, benn jeder tennt bie Karten von vorne und von hinten.

Es mare ja boch eine Schande, wenn Giner feine beften Befannten bon ber Beft nicht auch bon rudwarts ertennen

sollte!

Sie fpielen um Safelnuffe, bie fie bann am Abenbe

gemeinfam mit ben Beibsleuten auffnaden.

Das Weib bes Roden-Paul hat heute auch noch etwas anderes zu thun. Es ist der Barbara-Kend. Da bricht man draußen am Wildlirschdaume ein Zweiglein und frischt es in der Stube ein. In der Christnacht werden an diesem Zweigeschneeweiße Blüthen prangen. Was diese Blüthen bebeuten? Das Weib des Roden-Paul weiß es wohl . . .

"Wenn morgen bie heilige Barbara ift," meinte an biefem Tage nun ber Roden-Paul, "so muß wer in bie

Rirchen geben."

"Es ist gar keine Freude jetzt, in die Kirchen zu gehen," sagte die Hausfrau, "wenn ein solcher Mensch beim Altar steht."

"Ich hore, es ift eine Rorate gezahlt für eine felige

Sterbftunb."

"Gehen will ich schon," sagte ber Simon, "aber anders, als wie in einer Hand ben Rosenkranz und in ber anderen ben Schlagring, geh' ich da zu Trawies nicht in die Kirchen."

"Narrifd, wirft boch nicht raufen wollen!"

"Rommt er mir nur einmal unter bie Sand! Der fchreit

mir nimmer!"

Sie wußten, wen er meinte und schwiegen still. Wenn von ihm die Rebe war, da konnte selbst der lustige Simon wild werben.

"Mir ift nicht zu trauen!" murmelte er und stand vom Tische auf, "in Glaubenssachen versteh' ich feinen Spaß. Zett geh' ich am vorigen Sonntag zu der Abventbeicht und bin nu' schon bas brittemal nicht losgesprochen. Kann er's nicht, so soll er sich nicht hineinhocken. Da verstehe ich keinen Spaß. Mir ift nicht zu trauen!"

Am nächsten Morgen pochte ber Paul mit ber Weckstange au die Kammerthur des Ancchtes. Es war noch früh vor Tags und der Sinon hatte gerade einen unterhaltsamen Traum angesangen. Fast reute es ihn, daß er den Kirchgang zugesagt hatte, aber, dachte er, eine selige Sterbestunde ist auch nicht zu verschmähen und drunten beim Schummel-Zens-Häusel trink' ich einen Schnaps. So sprang er aus dem Bette und zog sich slint an. Noch verzehrte er das warme Hasenmus, welches sur ihn bereitet worden war, und machte sich dann auf den Weg.

Schneegestöber flog ihm an die Bange, als er vor die Thüre trat, und der Beg war verschneit und verweht. Mit Mühe arbeitete er sich hinab zum Rockenbach; dem Basser entlang unter den dichtästigen Bäumen ging es besser. Nach einer Beise roch er den prickelnden Rauch eines Kohlenmeiters. Es war der Meiler, welcher sür die Zeugschmiede in Trawies die Kohlen lieferte. An der Kohlstatt stand das kleine Haus des Schummel-Zenz, der mit seiner Tochter die Köhlerei bejorgte. Aus dem Fensterchen schummerte Licht. "So ist der Zenz schon wach und ich trinke meinen Schnaps."

Er trat in die Borlauben und machte die Thure auf. Beiche Barme wehte ihm entgegen, im Stubchen brannte

auch eine Ampel.

"Gruß Dich, Beng!"

Aber der Zenz ist gar nicht da. Hingegen seine Tochter, die rothsockie han, steht vor einem blanken Scheibchen und slicht einen Haarzopf. Ihr Nacken ist blos, das weiße hend legt sich zart über die Achseln und über den jungen Busen.

Der Simon steht da und taucht sachte die Thur hinter sich zu. Sie wendet sich nicht nach ihm um, sie siehe's im Scheibchen, wer hinter ihr steht. — Wenn sie nicht just vorshin an ihn gedacht hatte?

"San!" sagte er, "so früh schon auf ber Söh'?" "Das ift gewiß. Früh ausstehen und früh freien, thut Niemand renen."

"Das jag' ich auch."

6\*

"Bas willft benn?" fragte fie, hatte aber noch immer feinen Blicf für ihn.

"Dein Bater, wenn er ba mare. Ginen Schlud Branntwein möchte ich haben."

"Dlein Bater ift Schon fort in die Rirchen."

"Co thuft Du allein haushuten, San?"

"Freilich. Und ber Simon will gewiß auch in die Kirchen gehen; da hat der Simon die höchste Zeit. Es hat der Hahn schon einmal gefräht."

"Benn bas ift, bleibt's noch brei Stunden finfter. Und wie es jett unsicher ist in ber Nacht, San, ich laffe Did

nicht allein."

"Bebant mich," war die Antwort, "so ein Bachter nichte nicht viel anders sein, als wie wenn man ben Juchs

an die Suhnerfteigen wollte ftellen."

"Aha! wie Du's gleich merkst! Um so besser, ist das lange Herumreden nicht vonnöthen. Heute bleibe ich da bei Dir und was mir schon lange anliegt, das sage ich Dir. Früh freien thut nit reuen. Hast es selber gesagt."

"Ift nur fo ein Sprichwort."

"Bit das meinige. Dirndl, Du mußt meine Liebste sein!" Er nahm ihr Köpschen zwischen seine Sande. "Du herziger Schat, so schau' mich an!" Sie schaute ihn an, ben schönen, teden, leblustigen Burschen.

"Schlenkere boch Deinen ichneeigen Janker erst aus, Du ungeschickter Bub', Du machst Gins ja über und über naß!"

"Dast Necht, ben Janter brauche ich nicht am Leib." Er warf das Kleid von sich, daß im Sac die Pasel-

nuffe knadelten, die von geftern noch barin waren. "Saft Ruffen bei Dir?" fragt fie.

"Kann wohl fein, Dirndl. Dagft ihrer?"

"Bin ihnen gerade nicht feind."

"Ift mir lieb."

Er macht fich bequem, als wenn er baheim mare.

"Ein Feiner that' erft fragen," meint fie.

"Fragen?" fagt er.

"Db er bableiben barf."

"Auf die Feinen habt ihr Weibsleute tein Geschat. Ich bin so: um das, was mein gehört, bitte ich nicht lange."

"Ja, glaubst Du, daß dieses Stübel Dein gehört? Ha, da mußte ich lachen! Daß ich Dir's recht sag', Simon, wenn ich einen Burschen haben wollte, so warest Du nicht ber lette — aber ich brauche keinen."

"Dirndl, verred's nicht! Berrebetes (verschmahtes) Erot

wird viel gegeffen."

"D, Narrlein! wenn ich Alle effen mußte, die ich mir schon verredet hab'! Da niochte mir wohl grausen."

"Dehr als Ginen möchte ich freilich nicht rathen. Aber

Einer taugt. - Gelt ich barf angunden?"

Er brannte am Ofenseuer seine Pfeise an und murmelte in's Rohr hinein: "Los spricht er mich so wie so nicht, geht's nachher auf Eins."

Der Sahn frahte bas zweitemal.

"Benn Du icon nicht fortgeben willft," fagte die icone Roblerin, "fo mußt mir, dieweilen in der Kirche Rorate ift, die Litanei beten helfen."

"Ei freilich, versteht sich. Beten, bas gehört sich. Na

verfteht fich."

"Bift gleichwohl burch und burch ein lieberlicher Bursch', jo ist boch wenigstens Gins an Dir: daß Du ein guter Chrift bift."

"Schon gewiß auch noch! Nur möchte ich Dich fragen, Schat, thun wir uns vor ber Litanei gern haben ober

nachher?"

Jett wendete sich die han zu ihm und während sie noch die Arme hinter das haupt erhob, um das haar — das schwere, weiche, rothschimmernde haar — zu binden, so daß die junge, geschmeidige Gestalt in ganzer Schönheit vor ihm stand, sagte sie solgende Worte: "Mein lieber Simon! Dich hat heute kein guter Geist in das Stübel gesührt. Benn Du jett gehst, so ist es noch früh genug. Zett bist dazu noch start genug und jett wissen wir es noch alle zwei — daß es nicht sein darf. Schau, die Anderen sind in der Kirche und beten; und uns funnt die Gnad' Gottes ver-

laffen. Rett, Simon, fvielft noch mit Dir felber! Steht nicht lange an, fo bift nimmer herr über Dich. Und nachber magft nit mehr in ber Schummel-Bens-Butten aufprechen: wirft vom Rockenberg bis jur Rirden hinaus allemal ben Ummeg über die Bildwiesen machen, weil Du ihr nimmer begegnen magft, Derfelbigen, bie Dich heut' nit hatt' fortgewiesen. Schon morgen, ichon beut', wenn die lichte Sonnen icheint, thate es Dich gerenen, Simon! Nach mir frage ich nicht und mir wird's jum Berberben fein, baf ich Dich allgu gern habe. Rur Deinetwegen ift's, baf ich Dich jest recht icon bitte: Beh' in bie Rirchen!"

D. Du unerfahrenes Berg! Del in's Feuer waren Deine Worte - für ihn - für Dich. Er hort nur ihrer Stimme Rlang. Der Reis ihrer Beftalt entfacht von Mugenblid zu Augenblid lebhafter bas Fener feines Blides audend ausstreden fich bie Musteln feiner Arme und plotlich reifit er fie an feine Bruft. Wie Wachs flieft fie bin por ber Gluth feiner Ruffe. Roch einen Moment gupor, als bas . Muge ihr vergeht, ficht fie braugen einen Schein an's Genfter ichlagen. "Der Meiler brennt!" fie fann es nicht mehr

itammeln . . . .

Und im Meiler, ber gebaut worben mar aus fernigem und harzigem Geftamme bes Balbes, ift bas feuer losgebrochen. Bungelud, matt zuerft, blau wie ein Frrlicht, bann heller und lebendiger ichlägt die Flamme aus der ichwarzen Dede, immer weiter im Rreife riefelt die Bulle ein, immer weiter und tiefer wird ber glühende Bfuhl und brullend lodern die Flammen empor. Die umftehenden Stamme bes Balbes find roth, die Schneefloden gittern wie Rofenblatter nieder und raid aufwirbelt blauer Rauch mit ben fpringenden Runten.

Das drittemal fraht ber Sahn.

"Fener!"

Der fcone Rnecht des Rocken Baul fturgt hinaus. Da find ichon zwei Dlanner aus bem Blochaufe ber Solger gu Sanden, ben brennenden Meiler zu bampfen, mit Schnee und Rohlenschutt bas Feuer wieder in fein Innerfies gu verichließen.

"Gi Du! wer ift benn ba aus ber Butten gefprungen?"

ichreit einer ber Solger.

"Saureiter will ich heißen, wenn das nicht Einer vom Rockenberg ist gewesen. Ist sicherlich der Alte nicht daheim und saß heut' Nacht der Schelm da drinnen warm."

"Nachher ift's fein Bunber, daß ber Meiler losbrennt."

"Fangen wir ihn!"

"Es gilt!"

Sie liefen burch Dunkelheit, Balb und Schnee bem Fliehenden nach. Der Simon weiß es wohl, er ift keine Berantwortung schuldig, wenn er da drinnen bei der Köhlerin ein Weilchen rastet, aber wenn es nicht laut wird, um so besser. Zett — wie sehr zu seinem Glücke! — stolperte er über einen niedergebrochenen Baumast, stürzte und die beiden Polzer erhaschten ihn. Mit brennendem Schwamm leuchteten sie ihm in's Gesicht.

"Der Roden-Baul-Rnecht!" lachten fie, "haft Recht.

Auf unfer Stillfein tannft Dich verlaffen."

Sie ließen ihn stehen. Er schüttelt den Schnee aus seinen Falten, gewahrt babei in der Tasche den Rosentranz und sagt zu sich selber: "Na, ben haft heute auch vonnöthen gehabt."

Er ging bem Rodenberge zu; burch bas Schneegeftober

graute der Morgen. -

Wie ganz anders als am Rodenbache hat sich die Barbara .

Rorate an ber Trach vollzogen!

Aus den Thälern und von den Bergen sind zur nächtlichen Stunde die Kirchengeher herangesommen — die meisten
sich den stundenlangen Bsad mühsam bahnend, ber einige Minuten hinter ihnen wieder verweht war. Um die alten, sausenden, frachenden Bäume tanzten die Wirbel des Schneestaubes, and auf freier Haibe mußten die Leite sich mit Gewalt anstemmen gegen den Sturm und ihre Mäntel über das Gesicht wersen, um athmen zu können.

Mancher verlor in dem wirbelnden Grau die Richtung und irrte fluchend oder betend im Schnee umher und Biele haben am Morgen dieses Barbaratages gemeint, es ware

"ihr lettes Ende."

Nun standen oder trippelten fte um die Kirche herum oder kauerten sich an die Maner, und um die Eden pfiff der Bind und von den Dächern flog der Schneestaub nieder und aus allen Winkeln tangte er hervor.

Die Leute fahen aus wie wandelnde Schneemanner und auf ben ichneelofen Stellen bes Erbbobens flangen ihre

gefrornen Stiefel.

Jeber, der huschend bes Weges kam, hastete ber Kirchenthur zu und Jeber drückte vergeblich an der Klinke — sie gab nicht nach, die Kirche war verschlossen. Aus den schmalen hohen Fenstern schimmerte flackernd der rothe Schein bes "ewigen Lichtes."

Durch die Thurmfenfter faufte der Sturm, fo dag hörbar

die Gloden schrillten.

Die Stunde der Rorate war ichon ba, die Leute murben ungeduldig und ichlingen dem Kufter das Fenfter ein, daß er aufwache.

"Berdammtes Bolf da draugen!" rief biefer, "als ob ich nicht seit erstem Hahnenschrei schon wach ware! Kann ich

was dafür, daß der Berr die Rirchenichluffel hat?"

"So hole sie, Du alter Großnarr. Sind wir deswegen zur Barbara-Messe' in Wind und Wetter dahergestiegen, daß wir hier vor der Kirchen sollten starr werden? Schau das Beiblein da! 's ist schon gar nicht mehr bei sich selber, über und über erfroren; wir rennen Dir die Thur ein, Kufter, wenn Du nicht aussuches!"

Der Rufter lief in ben Pfarrhof.

"Was ift benn hente los und lebig?" rief ber herr Franciscus aus seinem Zimmer.

"Die Leute wollen in die Rirchen."

"Was haben die Leut' zur Nachtzeit in der Kirchen zu suchen?"

"Berr, es ift ichon feche."

"Lagt mich in Ruh' bei foldem Sollenwetter. Die Leute

follen heimgeben; es ift ichon gut."

"Möchte es ihnen wohl fagen, herr, aber bie Rorate ift bezahlt."

"Gieb ihnen ben Bettelpfennig gurud. Ich will mir nicht meine erft erlangte Gefundheit wieder untergraben."

"Hört doch, sie schreien schon. Um Gotteswillen, Pfarrherr," bat der Küster, "sie sind so weit hergekommen, sie halten was auf den Barbaratag, der Sterbestunde wegen. Jesus Maria, da ist jetzt ein Stein vorbeigeslogen! Ich bitt' Euch, Pfarrherr, steht auf, sonst kann's was abgeben."

Co ist benn herr Franciscus aufgestanden, und bes Unwetters ungewohnt, frojteind hinabgegangen, die Rorate

zu lefen.

Tief in den Mantel gehüllt, schritt er quer über den Kirchplatz gegen die an die Kirche gebaute Sacristei. Die Leute grüßten ihn kaum, sie murmelten nur, und Einer — im Finstern wurde nicht erkannt, wer es war — sagte halb-laut: "Die Trawieser Leut' mussen wohl einen sesten Glauben an die Priesterweihe haben, daß sie des Gottesdienstes wegen,

ben fo Giner halt, ben weiten Weg machen."

Endlich ging die Kirchenthüre knarrend auf und die Leute brängten hinein. Bon den Sanköfen herüber waren sogar einige Bergknappen da. Das sind Leute, die im Jahr über nicht viel auf Kirchwegen gesehen werden; wenn sie einmal aus der Erde Nacht hervorfrichen, so wandeln sie lieber im freien Himmelslichte, wo das warme Leben lacht und winkt, als daß sie wieder zwischen düstere Mauern gingen. Rur die heilige Bardara ist ihnen hoch. Sie hält den Kelch in der Hand, den sich wohl Jedermann für seine letzte Stunde von ihr erbitten soll. Die Bergknappen unter dräuenden Wassen und Wassen, unter schlagenden Wettern milfen nur zu oft sort aus dieser Welt, ohne des Kelches Wegzehrung zu erlangen. Daher ruft sie das Fest der heiligen Bardara aus ihren Werktagsgriften und versammelt sie zum Gebete.

Der Küfter zündete aus der glimmenden Ampel die Kerzen des Illtars an. Das vergoldete Erneisig vor dem Tabernafel schimmerte; des Beiteren vermochten die wenigen Lichter das Duftere des nächtlichen Gotteshauses nicht zu zerstreuen. Die Leute hatten in ihren Bänken Plat genommen und gar Mancher hatte zu thun, die vor Frost ersteisten

Finger gelentig zu machen, bis ihre Thatigleit mit der Bet-

ichnur beginnen tonnte.

Endlich schlug das Glöcken an und aus der Sacristei trat ein Knabe im rothen Mäntlein und der Priester im Ornate. Die Sänger auf dem Thore stimmten den Lobsgesang an, Dem, von bessen Herrlichkeit Erd' und Himmel erfüllt sind. Der Priester stieg die Stusen des Altarshinan.

Noch war es vor Tags, wie es nach chriftlicher Sittesein muß für die Norate. Dieser Gottesdienst soll die lange Nacht versinnlichen, in welcher sich einst das Bolt Zehova's

nach ber Untunft bes Deffias gefehnt hat.

Die Sänger begannen ben Sang bes Abventes: "Thauct Himmel ben Gerechten, Wolken, regnet ihn herab! — Mensichen, betet an im Staube, weh' ber Höll' und ihrem Naube, weil ber Heiland kommen soll. — Welterlöser, ach erfülle, was Dein Bot' verkündet hat. Komm' und bringe uns ben Krieden!"

Der Priester trat an die sinke Seite des Altars und verkündete das Evangesium: "Ich bin die Stimme eines Rusenden in der Büste. Bereitet den Beg des Herrn. Schon stehet Der in Eurer Mitte, den Ihr nicht kennt. Dieser ist es, der nach mir kommen wird, der vor mir gewesen ist und bessehen, wenn er erscheint! Machet eben die Bege, denn nahe ist sein Reich."

Die Gläubigen standen in Andacht da; doch Giner war unter ihnen, der dachte: "Unseliger Mann, das ist Deine

eigene Grabrede gewefen."

Die Handlung nahm ihren feierlichen Berlauf und die Sänger iprachen des Propheten Gesang: "Aus Jsai's Stamme wird ein Reis entsprossen, ausblühen aus dem Zweig eine Rose. Und Du, Betlehem Ephrata! Zwar klein bist Du unter den Geschlechtern von Juda, aber aus Dir wird hersvorgesen der Hernicher, der aus der Aus der Tagen der Ewigkeit sommt. Nach Gerechtigkeit wird er richten, entsscheider über die Unterdrückten des Landes. Den Frevler

wird er tobten mit dem Sauch feiner Lippen und frohloden

werden die Bewohner von Bion."

Die Sänger schwiegen, es nahte ber heilige Augenblick. Der Priester kniete auf der Stuse und saltete die Hände und neigte das Haupt. Aller Stolz, aller Hohn und alle Hörteckienen von ihm genommen zu sein, alles Irdische von ihm gewichen zu dieser Stunde, da er in Gebet und Demuth sag vor Dem, dessen welterlösendes Areuzesopser er nun begehen soll. Langsam erhob er sich und stieg im Geiste die Fessen des Berges Kalvari empor. Dort in der Dämmerung der Sonnensinsterniß ragt das Areuz. Die Hammerichsäge klingen. Der Priester beugt seine Knie und mit zitternden Händen hebt er die Kosite.

Die Verjammlung liegt im Gebete. In diesem stillen Augenblicke gebenkt Jeber bes Liebsten auf Erd' — mag es das Gespons, mag es das Kind, mag er es selbst sein. — Draußen pseist und winselt der Sturm und die Fenster

flirren.

Der Priester hebt den Kelch; die Nerven der Sande eines wahren Priesters fühlen es, wie aus der heiligen Bunde Quell der warme Brunnen in das Gefäß riefelt. Er sieht des Gekreuzigten blasses Antlitz gen himmel sich richten: Nun ist es vollbracht. Bater, nimm meine Seele!

Die Sänger suhren fort: "Bom Himmel erschallt die Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Nollen des Donners. Und es erschallt ein Geton wie Harsenllingen ein neues Lied, das keines Menschen Ohr versteht D, Du Lamm Gottes, das Du wegnimmis die Sinden!"

Der Priefter schlug breimal an seine Brust, brach bann bas heilige Brot mitten entzwei und legte es auf seine Zunge. Hernach machte er über ben Kelch bas Zeichen bes Kreuzes und trant baraus. Als bas geschehen und unter Gebet ber Kelch gereinigt war, beckte er diesen zu in ber Form einer Tobtenbahre. Und bie Sänger riefen im Chore:

"Selig find die Todten, die im herrn fterben. Ruhen sollen fie bon ihrem Leibe unt ihre Thaten werden mit ihnen

eingehen in die ewigen Emigkeiten!"

Das Opfer war vollbracht. Der Priester wandte sich an's Bolt, breitete die Hände aus und sprach: "Der Hert seinit Euch!" Dann seguete er die Gemeinde, nahm in seine Hut das heilige Geräthe und verließ ben Altar. Die Gemeinde stimmte noch den Gesang an: "D, sei gegrüßt, Maria, Du lichter Worgenstern!" — Da gellte am Thor der Sacristei ein gräßlicher Schrei, und zurücktaumelte der Priester und hinstürzte er frachend auf die Stufen des Altares.

Alles springt auf; schrill abgerissen ist der Gesang. Mehrere buichen lautlos dem Ausgange zu, Andere eilen gegen den Altar und erheben ein Jaunurcasichrei, daß die Bande hallen. Sie drängen sich hin mit Schieben und Stoßen, Eines zwijchen das Andere — und prallen zurnd —

mit verhaltenem Untlige ftohnend gurud.

"Bas, um Jesu Billen, ift ba geschen?"

"Erichlagen!"

"Blat gemacht! Blat!"

"Scht, das Blut rünt zu unseren Füßen! Sinweg!" Singestreckt vor den Altar, au welchem noch die Opferferzen brennen, liegt er. An den untersten Quadern zerschniettert das Saupt, das gespaltene, über die Stusen bingestreckt die Hand, welche frampfig den Kelch noch umstrammert. Abgeworsen au der Pforte der Sacristei liegen Barett und Stola und aus dem engen Thore selbst starrt Finsterniß.

"Ber!" riefen grelle Stimmen aus angftbeflommenen

Gurgeln.

"Wer birgt sich brinnen ba?" Sie brangen in Die Sacristei.

Und stetig entrieselte bas Blut ber gräflichen Bnude, bie Niemand fonnte schen, ohne aufguschreien vor Entseten.

Keiner wagte den Todten zu berühren, das Schreien erftarb, Biele jtumm vor Schreck, bewußtlos fast taumelten sie aus der Kirche. Auf dem Thurme gellten die Glocken — sie länteten Sturm; um die Bände und Bäume brauften die Binde — sie bliesen Sturm.

Co ging in Trawies diefer Morgen auf.

Auf allen Begen liefen Leute um. Rafch, als ob es ber . Binterfturm hinausgefchleubert hatte in die Gegend, murde es in allen Saufern laut: Der Pfarrherr ift erfchlagen!

Der Feuerwart saß in seiner Kammer allein, sein Angesicht war sahl wie die Wand des Osens, sein Haupt war weit vorgebengt — gedankenschwer.

Da ging die Thur auf und mit ernsten Mienen traten herein der Bart vom Tärn, Uli, der Köhler, der Firner-

Sans, ber Balbhüter und Undere.

"Feuerwart," sagte ber Bart vom Tarn, Du wirft wissen, warum wir da sind. Wir haben zu berathen, was jetund weiter zu thun ist."

Der Fenerwart nicte ichwer mit bem Sanpte und mur-

melte: "Es ift gu plotlich gefommen."

"Weiß man, wer?" fragte der Baldhüter.

"Das weiß man."

"Wo weilt er?"

"Er ift in Sicherheit," fagte ber Fenerwart, "aber nur

für heute. Für morgen nicht mehr."

"Männer," fagte ber Bart vom Tarn und fah fie an nach ber Reihe, "ben heutigen Tag haben wir gemacht, wir Alle. Bir ftehen fur ihn ein!"

"Wir ftehen für ihn ein."

"Seute find wir die Freien von Trawies. Run heißt es mit Ropf und Fauft auf der Wacht fein, daß uns die

Schläge nicht treffen."

"Kommt," sagte ber Fenerwart und wies sie mit der Hand von sich, "kommt am Nachmittage wieder, Ihr Männer von Trawies; jest geht, mir zittert das Mark in den Knochen, 's ift allzuplötzlich geschehen. —"

Das Wirthshaus konnte heute die Gafte nicht faffen. Alles, was wissend war, kam, um zu erzählen, und Alles, was nicht wissend war, kam, um zu hören und zu schaudern.

Mit einer Hofgart ben Ropf gespalten! Gie beflagten ben "guten, braven herrn," und Jene, die sonst am lautesten über ihn geflucht hatten, flagten am lautesten. Ber es gethan hat? Die Kirche und Sacristei ist burchsucht und Niemand gefunden worden. Er ist entwischt. Ein Raubmörder? Nein. Ein heimischer muß es sein, der herr hat Feinde gehabt. Bielleicht sigt der Mörder hier im Wirthshaus mitten unter uns, und trinkt, und läßt sich erzählen wie es gewesen ist.

"Man mußte ihn hangen!" riefen mehrere. "Röpfen, rabern, steinigen!" schrien Andere.

"Man mußte ihn auf den hintersten Trasank hinaussigen, daß ihn die Häscher nicht finden," meinte ein Einzelner. Da stutten die Anderen. Männer waren darunter, die saßen schweigend da und Mancher seufzte in sich hinein: "Wenn diese Tage erst vorbei wären!" Was dann wird?!

Mittlerweile maren an ben Stufen bes Altares bie

Rergen niedergebrannt und verloschen.

Der Schulmeister lag vor Schreck fast ohnmächtig in seiner Stube. Das Fenster, welches gegen die Kirche ging, hatte er sich mit Leinwand zweisach verhüllen lassen. Der Küfter war in allen Weiten und erzählte die Schreckensthat in den Häufern, und war ganz außer sich, und ging trot bes tiesen Schnees wie auf Flügeln, und klagte allerwärts: "Er war so gut!" und tröstete sich und Andere: "Aber vielsleicht kriegen wir jetund einen noch Besseren."

Um die Mittagszeit famen die Anechte des Feuerwart und trugen den Todten in den Pfarrhof, um ihn dort aufzubahren. Sie kamen in's Birthshaus und gestanden, daß alle Beine gebrochen werden mußten, wenn man ihn so aufbahren wolle, wie andere Leute. Er sei ganz erstarrt. Ob

man glaube, daß fie "brechen" dürften.

Da gab Giner ben Beicheib: "Wollt's Guch nicht rathen!

Beinbrechen ift criminaliftisch!"

"Heißt das, wenn man verklagt wird," warf ein Anderer ein, "aber der Hern Franciscus, und das ift das Beste an ihm, verklagt Keinen mehr."

Reinen mehr?!

Endlich am Nadmittage, ba es schon zu bunteln anhub und sich die Leute in ihre Haufer guruckzogen, um in benselben einer Gespensternacht entgegen zu bangen, versammelten fich die Aeltesten von Tramies in der Oberftube bes Feuerwart um einen Gichentisch, auf bem zwei Rergen brannten.

"Das Allererfte ift." bub Gallo Beifbucher, ber Feuermart an, "bag mir feinen Leib in die Erbe ichaffen. habe ihn gur Bahre legen laffen und meine Rnechte find jest auf bem Gottesader und bereiten bas Grab. Es wird wohl Reber mit mir einverstanden fein, wenn ich fage, ber Berr muß in driftlichen Chren beftattet merben."

"Go fage ich auch," verfette ber Bart vom Carn. .. und je eher, befto beffer, bevor fich bas Gerebe noch über bie Saibe hinauszieht; forimen bie Fremben, bann find wir nicht mehr Berr im Saus. Barten, ob er etwan wieder munter wird, bas ift bei bem nicht vonnothen, fo ift mein Antwort, bag wir ihn morgen fruh in bie Erben thun."

"Daß die Gile nur nicht auffallend ift!" meinte ber

Firner-Bans.

"Sollten wir barüber einmal wortangelaffen werben, fo fagen wir, mas mahr ift: Die Leute maren in einen Aufruhr gerathen, Jeder hatte die ichrectbare Bunde feben wollen und fie haben por Erregtheit nicht gewußt, mas fie thun, und ift bas Tramiefer Dorfel nicht mehr ficher gemefen. Wem liegt es an, als uns, daß wir Ordnung halten!" fo iprach Uli ber Röhler.

"Es ift gang ichrectbar," feufate ber Feuerwart, "fo mas! am Altar, bor aller Leut' Augen. Ungeschickter hatte er es nimmer machen fonnen. Wir werben arg gu thun haben, meine lieben Danner, baf wir uns aus ber Batiche ichleifen!"

Db mehrere Tramiefer Leute eine Ahnung hatten, mas

bahinterftest? murbe gefragt.

"Auf unferem Johannesberg broben," berichtete ber Firner Dans, "beift's allerwegs, ein Raubmörber aus bem Riticherwald herüber habe es gethan. Dem fei um bas Gilbergerathe gu thun gemefen und er habe mahrend ber Rorate in ber finfteren Sacriftei bie Laben burchfucht, fei bann nach ber Deffe pom Bfarrherrn überraicht worden. Er hatte bem herrn noch ben vergolbeten Reld wollen aus ber Sand reißen; der herr Franciscus wollt's aufnehmen mit dem Wicht, sollen miteinander noch Eins gerungen haben und da habe ihm dieser mit einem hieb den Kopf auseinanbergehauen. Der Mörder habe hierauf eileuds slichen und seinen Raub gurücklassen mussen. Um Bormittage darauf soll er noch im hinteren Trasankthale gesehen worden sein, mit der blutigen Axt."

So berichtete der Firner-Hans und setzte noch bei: "Ich habe allen Leuten, mit denen heute davon die Rede war — und es spricht kein Wensch was anderes, als vom Worde — gesagt, es könne wohl nicht anders sein, aber des Verbrechers dürfte bei so unsicheren Zeiten schwer habhaft zu werden sein."

"Daß es fo fteht," versette der Feuerwart, "das ift

mir recht lieb."

"Und," meinte der Waldhüter, "der Mensch kann um Mitternacht in die Sacristei gestiegen sein — die Sturmsnacht ist ihm gut zu statten gekommen — und — was ich übernehme — ein ausgehobenes Fenstergitter mag sich morgen, wenn man die Sache erst untersuchen wird, seicht sinden lassen. — Wir sind hernach ledig."

Jetzt fuhr sich ber Bauer vom Tropperhof mit seiner rauhrindigen Hand über das Gesicht und that, als ob er

reden wollte.

"Weißt Du auch was, Tropper?" fragte der Feuerwart. "Was ich gehört habe," sagte nun der Aufgesorderte, "und was mein Knecht, der Nautel, heimgesagt hat, thäten bie Leute doch so ihre Köpfe zusammenstecken: man wisse nicht, den auten Herrn Kranciscus könne auch ein braver Mann

aus ber Tramieser Pfarr in den Himmel geschickt haben."
"Auf ber Wilbwiesen ist basselbe Gerebe."

"Bei der Kofelarztin, wo ich heute wegen einer franken Kuh war," berichtete ein Anderer, "und wo allerhand Leute zusammenkommen, habe ich auch so etwas gehört."

Das ist schlimm," murmelten sie, "das ist schlimm!" "Mich nimmt das nicht Bunder," sprach der Bart vom Tärn.

"Es wird doch Reiner unter uns ein Spigbub' fein gewesen!"

"Davon feine Rede," fagte ber Feuerwart, "was bas Mundhalten anbelangt, ba getraue ich mir meine Gecle für

Jeden einzuseten."

"Aber," setzte der Bart vom Tärn bei, "was uns eingefallen ist, kann auch Anderen eingesallen sein — zu Trawics ist ein solcher Gedanke, bei meiner Treu, doch nichts Unsmögliches. So gut als wir Bauern, könnten sich die Holzer au Rockenbach verschworen haben, oder die Leute im Tärn, oder auch die Knappen aus den Sankösen. Denken mögen sich's Biele, das glaube ich, aber Name darf keiner genannt werden, sonst sind wir versoren. Zum Glücke, daß der große Schnee die Löcher in die Trawics vernanert hat, sonst hätten wir die Herren von Reubruck und Oberksofter, und weiß Gott von wo ber schon morgen am Halse."

"Dem sei Gott vor. Erst nung der Todte unter die Oecke, nung den Leuten das Maul gestopft sein, muffen wir die weitere Verwaltung von Trawies geordnet und unseren Stand gegen die Herren beschlossen, muffen den Schreiner in Sicherheit gebracht haben. Dann mögen sie kommen, wir wollen uns vor ihnen nicht fürchien."

"Die Berwaltung von Trawies?"

"Aus Einheimischen und Hausgesessenen wird der Nath gewählt, wie es vor Zeiten war," sagte der Fenerwart und legte seine Hand auf ein graues Blatt von Pergament. "Dieser Nath ist der Herr und das Gericht im Hause und im Walde, in der Kirche und in der Schulen, und in alsen Gemeindesachen. An Seteuern und Abgaben den zehnten Theil ühren wir, wie es Gottes Wilken ist, ehrlich an die hohe Obrigkeit ab. Und von den streitbaren Männern jeder Siebente, den das Los trifft, wird willig dem Land zu Schult und Wehr sich stellen, oder allzeit zu sinden sein. Von den Weltpriestern des Bisthums, den Captänen wählen wir nach altem Nechte zwölf; aus diesen zwölsen Einen wird der Erzbischof uns zum Seelsorger bestimmen. So ist das alte Trawieser Geset gewesen und so wollen wir es wieder aufrichten."

Sie sprachen noch, als die Stiege herauf ein Bepolter vernehmbar wurde. Faft gleichzeitig ging die Thure auf.

Rofegger, Der Gottfuder.

Der Gerichtsbote und zwei Mann ber Landwache traten ein. Ginige ber Manner richteten sich mit Befrembung auf, die anderen blieben scheinbar gelassen sitzen und blickten ernst den Eintretenden entgegen.

"Bir bitten um Berzeihung," sagte ber Gerichtsbote und wendete sich gegen den Feuerwart. "Ihr seid, besiume ich mich gut, der Gallo Beigbucher? Wir tommen eilig aus

Meubrud."

"habt Ihr etwas auszurichten?" fragte ber Feuerwart. Der Bote blidte ihn erstaunt an.

"Des Morbes megen!" fagte er.

"Ah, des Raubmordes wegen," fiel der Bart vom Tärn ein, "ja gut, daß Ihr da seid. Sanz Trawies ist aus Rand und Band. Wir sind, wie Ihr seht, eben beisammen, um zu berathen, was vor allem zu geschehen hat. Schier haben wir selbst den Kopf verloren. Ein solches Unheil, herr Gerichtsbot!"

"Zuvörberst hat gar nichts zu geschehen, als das Protokoll aufzunehmen," sagte der Bote im gemessenen Amtstone, sich in seiner wichtigen Mission weidlich streckend, "im Namen des Gerichtes seid Ihr aufgefordert, hierin nach heiligem Wissen und Gewissen unseres Dienstes zu sein. Wir versügen uns sofort an den Ort der That."

Die Manner standen auf. Der Feuerwart blies eine Kerze aus, mit der anderen leuchtete er die Treppe hinab. Seine Züge waren fast entstellt. Mehrere stahlen fich bavon. Bon diesen bemerkte Einer: "Hockt uns richtig schon im

Meft!"

"Wer?"

"Der Teufel."

"Du meinft bes Gerichtsboten wegen. Der schreckt mich aber gar nicht. Benn es die herren zu Neubruck nicht einmal ber Mühe werth halten, daß von ihnen Giner selbst kommt, sondern nur ben Boten schicken, das Protokoll aufzunehmen, nachher benke Dir's, wie groß ihnen die Sache stehen mag."

"Du trau' nicht! Bebent" ben wilben Schneehaufen jett. Benn Du ber Landvogt bift braufen ju Reubruct und es

heißt: ben Trawieser Pfarrherrn hatten sie heut' erschlagen, ich stell' mich auf die Bag', daß Du Dir denist: Bei so einem Höllengestöber jagt man keinen Hund nach Trawies. Ich werbe nachschauen, bis der Beg sahrbar ist. Einstweilen ichide ich den Boten voraus. Berlaß Dich d'rauf, er kommt noch selber."

"Nachher geht's uns nicht gut."

Der Bart vom Tarn, ber Firner-hans und ber Feuerwart gingen mit ben Gerichispersonen gegen bas Dorfchen

hinab und gur Rirche binan.

Sie traten vor ben Altar. Bis man mit einer Fadel tommen follte, saben sie bei bem rothen Scheine bes ewigen Lichtes bie erstarrte Blutlache mit ben buntlen Bachen über bas Pflafter hin.

Der Gerichtsbote blidte suchend um fich und fragte

enblich: "Bo ift er benn, ber Tobte?"

"Den haben wir ja in ben Pfarrhof getragen, bag er zu einer würdigen Aufbahrung gefommen ift."

"Wer hat Guch gefagt, daß Ihr den Todten folltet von

ber Stelle tragen?" fuhr der Bote icharf brein.

"Gesagt?" entgegnete der Fenerwart, "so viel wird Einer boch selber versteben, daß er ba nicht liegen bleiben tann."

"Schon so alt, Weißbucher, und immer noch nicht wissen, daß man an einem Thatort nicht ein Tüpfel andern barf, bevor die gerichtliche Untersuchung stattgefunden hat."

"Das mag wohl ein Gerichtsbot' wissen," redete der Firner-Hans drein, "Einer, der gleich überall dabei sein muß, wie der Nab' deim Aas. Wir Waldleute können es nicht so genau wissen, was der Brauch ist, wenn Einer abgeschlachtet wird —"

"Das verbiet' ich mir, Du Malefig. Mensch! Wo ich jett steh', ba stehe ich im Namen bes hohen Gerichtes!"

"Nein, thut Euch nicht erhitzen, Manner," beschwichtigte ber Bart vom Tarn. "Ihr habt manches Schöppel getrunten zu Trawies, bas Euch nicht in ben Beutel gezwickt hat, Bot', so werbet es uns auch nicht so streng aufmeffen,

wenn wir in unserer Unwissenheit was Unrechtes gethan haben. Ihr hattet es sehen sollen, wie schreckbar er das gelegen ist, Herr Fesus, den Graus vergeß ich meiner Tage nicht! Die Leute, die ihn gesehen haben, sind schier wahnstunig worden und haben geschrien nach einer christlichen Bahre."

"Die Kirche hatte in der ersten Stunde geschlossen werben sollen," belehrte der Gerichtsbote, da sie das Gottes-haus verließen, "mit dem Beten ist's in diesen Mauern nun wohl doch für alle Zeit vorbei. — Was machen denn die Leute dort am Rain?"

"Das Grab machen fie," antwortete ber Feuerwart.

"Für men?"

"Nu eben für —" er wies mit dem Daumen gegen ben

Pfarrhof.

Der Bote blieb stehen und sagte: "Liebe Leute, wenn Ihr in Allem so eigenmächtig handelt, dann haben die Alagen Eures Pfarrherrn einen guten Grund gehabt. Nicht ein todtgeborenes Kind dürfet Ihr selbstmächtig begraben, und erst ein solcher Fall! Ich hafte dafür und Ihr haftet dafür, daß von diesem Augenblicke an dem Todten nicht ein Haarsfaden angerührt werde! Boreh muß Vieles geschehen, ich sage Euch: Der kommt vor Wochen und Tagen nicht in die Erden!"

Schweigend schritten sie die finftere Treppe hinan gur Bohnung des Pfarrherrn. Aus der offenen Thur leuchtete ber Schein vieler Kerzen. Dieselben umstanden ein Grufte, auf welchem ein Körper lag, der mit einem grauen Tuche ganz bebecht war. Nur zu Füßen ragten die Stieselspitzen hervor; zu Haupten stand, fast bis an die Decke der Stube ragend, ein großes Kreuzbild.

Betschenel waren vorgerückt, aber tein Beter war da, das ganze haus war leer und kalt. Keiner der Männer von Trawies schritt vor, um den Todten zu enthüllen. Der Gerichtsbote selbst mußte es thun, schra aber mit dem Ruse: "Jejus Maria!" heftig zurud. Selbst die beiden Landwächter

waren blaß geworden.

"Für uns ift ba jetund nichts zu thun," fagte nach einer Baufe ber Gerichisbote, "lofcht bie Lichter aus, berichließt das Bimmer und bas Saus."

Das Geftober hatte fich erfchopft, ein talter Sternenhimmel mit bem auffteigenden Monde ftand über ber weißen Berglanbichaft. Der Gerichtsbote in Begleitung ber Bachen ichritt an ber Trach babin. Es begann die Sahnde nach bem Berhrecher.

Ein heiterer Wintermorgen voll Blinten und voll Glibern. In ber Farbe ber freudenreichen Unichuld liegt bes Binters lilienreiner Mantel über ben ftillen Thalern und über ben Bergen, die in bas Blau ber Simmelsglode ragten. Dauern von Tramies, die fonft bell im Grunen ichimmerten. · fieben jett mie graue Burfel im lichten Schnee. Aber bas Muge bes Erzählers fann fich nicht freuen an diefem Glange, es ift verichleiert von bem Schatten ber unfeligen Racht, im Beifte fieht es bas Berhangnig, welches mit gefchäftigen Fingern aus diefer Nacht garte, buntle Faben fpinnt. Durch das Meer bes Lichtes ziehen biefe Faben von Saus zu Saus, von Butte gu Butte, ja, von Baum gu Baum und von Stein zu Stein, und perichlingen und permeben fich zu immer bichteren Schleiern, bis fie die Sonne verbeden und die Rufunft, welcher auch ju Trawies jedes junge Berg entgegenlachen will, mit ichwargem Flor verhüllen.

Mur wenige biefer Raben fpannen fich gleich anfangs fo ftramm, bag fie reifen und ein geangeltes Menichenfind wieder frei wird. - Doch, an foldem Tage ber Unruhe und bes inneren Aufruhrs ift feine Beit für Betrachtungen. Geht Die Rotte, Die bort aus bem Wirthshause ftromt! Der fleine Baumhadel ift in ber Rlemme, ber fleine Baumhadel mit feinen aroken Rinnbaden und feinem tegelfpiten Saupte, ber fleine Ausbund von Berichlagenheit und Bosheit, ber Faun pon Tramies mit den furgen Beinen und den langen Fingern, ber behende Zwerg mit ben Schafsaugen, mit ben Safenfüßen und mit bem Fuchsichweif, bem so viele Gunden auf ber gelben Stirne geschrieben fteben als Plat haben, und bem nirgends beizukommen gewesen — bieser kleine Baumhackel war jett in ber Klemme.

Geftern, bis fpat in bie Nachtstunde hinein, mar er im Birthshause geseffen und hatte mit ben Anberen spintisirt

über ben Mord in ber Rirche.

Die Nacht hatte er in der Wirthsstube unter der Ofenbant verschlafen, weil auf derselben ein Anderer lag, den auch das Heimzehen verdrossen hatte. Heute Früh, da sich die Stube wieder füllte, begann das Spintisiren neuerdings. Der kleine Baumhackel war der Lauteste dabei. — Den — den Mörder nämlich — wenn er, der kleine Baumhackel — erwischen thät'! "Aufhängen! Bei den Füßen auf den Kirchethurm hängen! Aus der Haut Niemen schneiden, für den neuen Pfarrherrn Schuhriemen! — Gehört ihm nichts anderes! Geht her und haut Einem den Kopf auseinander! So ein Bölli. Möcht' wissen, wie ihm so was selber thät' taugen. Und noch dazu auf dem heiligen Ort, daß uns die ganz' Kirchen verschandirt ist jetzunter! Erzschurt vermaledeiter!"

Auf solche Entrustung hintte der Stoß-Nickel zu Baumhackel's Tisch herbei. Der Stoß-Nickel, Holzriesner aus dem Tärn, war schon seit lange nicht der beste Freund des Baumhackel, sie hatten kein "gerades Zusammensehen"; nicht just, weil der Eine so lächerlich klein war, und der Andere so heidenmäßig lang, als vielmehr, weil sich der kleine Baumhackel einmal um die Holzriesenarbeit im Tärn beworben hatte. Er hat die Arbeit nicht bekommen, aber hätte er sie bekommen, so wäre der Stoß-Nickel mit seinen Weibern brotlos gewesen.

Dieser heibenmäßig lange Solzriesner — ein rollender Baumstamm hatte ihm den Fuß abgeschlagen — hinkte nun zum kleinen Baumhackel, stützte den Ellbogen auf die Tischeede und sagte so leise, daß es wie eine gütige Unrede aussah, und so laut, daß es alle Umsitzenden hören konnten: "Thu' mir's sagen, Baumhackel, wo bist Du denn gestern früh Morgens gewesen?"

"Ich? Gestern früh Morgens?" entgegnete der Aleine und machte ein frummes Auge, "tummert's Dich was? Gin ordentlicher Mensch wird wohl in der Kirchen gewesen sein."

"Daft icon Recht," hierauf ber Lange, .. wenn's nur im Evangeli ftunde, bag Du ein ordentlicher Menfc bift!"

Darauf lachten bie Leute. Der fleine Baumhadel jeboch blieb ernithaft, machte einen langen Sals gegen ben langen und fagte: "Wie weißt benn Du bas, Stoß- Midel, bag es nicht im Evangelibuch fteht? Du haft Dein Lebtaa nicht bineingeschaut."

"Da braucht man auch nur Dich anzuschauen, und bas habe ich geftern um's Sonnaufgeben, wie wir uns braugen bei ber Trachbruden begegnet find. Und ba muß ich wohl fagen: wenn Du jo anbachtig ben Rofentrang gerieben haft, baß babei Deine Finger find blutig worden, fo mußt Du icon ein höllisch frommer Chrift fein."

Wie bie Umsitenden und Umstehenden bisher über ben

Bortmediel gelacht hatten, fo murben fie plotlich ftill.

Dem Baumhadel quollen bie Mugen hervor; er machte eine Gefte, bak man feine beiben Sanbe feben tonnte und perfette bem Stoff-Ricel: "Brauchteft über bas Rofenfrang-

beten juft nicht fo gu fpotteln."

"Ja, beute haft fie freilich gemafchen, Deine Rlauen," fagte ber Ridel, .. aber bie Birichleberne haft beute nicht an. und ich will nicht felig merben, wenn auf ber nicht heute noch bie rothen Rleden find, die ich geftern um's Connaufgeben fo icon gefeben babe."

Das war genug, bie Leute brangten fich lauernd um ben fleinen Baumhadel; biefer murbe tobtenblag bis über

die Lippen - und bas mar mehr als genug.

In ben nächiten Minuten icon mar es ausgeschrieen im Dorfchen: "Der fleine Baumhadel hat ihn umgebracht!"

Es war unglaublich und bie besonneneren Danner, ber Reuerwart barunter, beruhigten bie Leute und fuchten fie gu überzeugen, daß bem tleinen Hlant fo mas nie und nimmer zuzutrauen jei. Aber bie alten Beiber: "Geht's meg! Dem fcaut fo mas gerade gleich! Dem habe ich ichon lange nicht traut, · bas ift ein Schlechtling, bas! Wie man nur nicht gleich auf den gefommen ift! Bar feine Frag', fein Underer hat's gethan, wie ber! Und ichilt poreh felber noch über ben Diorder, wie ein gerupfter Spat, dieweilen ber Lump in feiner eigen

Sant ftedt. Du elendlicher Spigbub', Du!"

Als nun der Faun von Trawies inne wurde, hier drehe fich etwas Unbehagliches um seinen eigenen bluteigenen Hals, da goß er rajch den Rest von seinem Kruge durch diesen Hals, stieg den Krug auf den Tisch, daß es schriftte, sprang hart

vor die Rafe des Stog-Ridel und fchrie:

"Berdachtigen willft mich, Du Bicht, Du Richtsnutiger! Do haft an mir Blut gefehen? Leicht ift Dir Die Brugelfuppen pon Deinen hungerigen Beibern noch im Mug' geweien. Beil Du Deine Erfte gu früh tobtgeprügelt haft, fo reitet Dir ber Teufel jett zwei auf einmal gu. Dein Beidenleben ift es gemefen. Du Bilbbod, bas den Bfarrherrn so gegen die Trawieser Leut' aufgebracht hat, und Deine Red' ift es gewesen, weißt Du, am Connwendtag, ba beim Bach unten - Deine Red' wie Du gefagt haft: Den ba oben - gegen bas gemauerte Saus ift Dein Deuten gemesen, man bat fich leicht mogen benten, men Du gemeint haft — Den da oben sollt' Einer in der Still' wegputsen, hätt' die Narrheit ein End'. — Hast es nicht gesagt, Stoß-Ricel? Leugne es, menn Du fannst! - Und einen Andern millit einreiten! Leicht haft es Du gethan! - Da, fpring her, fpring her! Will Dir's nur weisen, baf ich es fo aut pon Dir funnt ausschreien, als wie Du von mir. Thu's aber nicht, weil ich gleichwohl weiß, daß Du mir um's Connaufgehen, wie ich von der Rirche beimgeh', weit draufen bei ber Trachbruden begegnet bijt. Bebent's Dir. Ridel, ich bin Dein einziger Reuge, daß Du felb' Stund' vom Tarumald bift hergegangen! Bedent's, Solgriesner und fei ftill!"

Dem kleinen Baumhack, ber fich bas Gesicht trebsroth und die Kehle heiser geschrien hatte, wurde bedeutet still zu sein. Daneben stauben die Landwächter, fingen jetzt seine Arme auf und legten ihm ein Eisenschloß an die Hände.

So bewegte sich ber Auftritt in's Freie und ber fleine Bauuhadel schrie und beschwor himmel und hölle, bag sie ihm zu hiffe kamen und seine Unschulb bezeugten. Aber es war, als ob die hafcher gar keine Ohren hatten, hingegen

um so stärkere Arme und Ellbogen. Endlich wurde der Kleine in einem Kellergewölbe des Pfarrhofes ausbewahrt, bis am Nachmittage vom Baumhackel-Häuschen am Gestade die Untersuchungsmänner zurücklamen und die Bestätigung brachten: an der Hirschauthose des Baumhackel seien wirkliche Blutsvuren zu sehen.

"Jetzt hilft Dir nichts mehr," blingelte ber Sandhod bem Aleinen zu, als dieser zu weiterem Verhöre in's Wirthshaus gezerrt wurde, bas heute so voll war, bag bie Leute

auf Banten und Tifchen ftehen mußten.

"Man möchte bem fleinen Kerl so was gar nicht zustrauen."

"Der Große ift gut weg."

"Und ber Rleine wird auch gut weg fein. Ift fein Schabe."

Go flufterten bie Leute.

Etliche waren zugegen, die hatten reden können, aber benen war der Mund versiegelt. Der Waldhüter enupfand dieses Siegel am peinlichsten. Jeht schwieg er noch, aber, deß war er entschlossen, ehevor er den eigenen Bruder hangen läßt . . . !

Mittlerweile war aus Neubruck auch ein Gerichtsbeamter angekommen, ber rebete bem nun allverzagten Baumhackel gang gütig zu, er möge auf die Fragen kurz und wahr ant-worten und Alles offen gestehen, bas fei ber beste und ber fürzeste Bea

"Bum Balgen!" rief Giner am Dfentische.

Nicht an fein irdisches Los möge ber Augeklagte jest benken; jedes Menschen Leben stehe in Gottes Haub; aber jener Welt möge er sich erinnern, wo nur ber wahrhaft reumuthige Bekenner Erbarmen und Gnabe hoffen könne.

Der tleine Baumhadel barg fein Geficht in ben Wintel

feines Ellbogens und meinte.

Für's Erste moge er sagen, wo er bas Werkzeug habe?

mit einer Sade fei es geschehen.

Sade hatte er gar teine gehabt, fcluchzte ber Alcine, nur ein Meffer.

Bo bas Meffer mare?

Das ware noch oben in Freiwild's Sommerstadl. Aber an bem Pfarrermord sei er unschuldig, so wahr die heilige Oreisaltigteit im himmel saße. Wenn er schon sagen musse, woher das Blut rühre: dem Freiwild auf der höhe habe er in der Sturmnacht einen seisten Schöps aus dem Stalle geführt und im Sommerstadl geschlachtet.

"Bas rebet er von mir?" ftand fragend am Rebentisch ein rothbärtiger Mann auf. Der Freiwild mar's, ber Bauer

auf der Bohe.

"Er jagt aus, bag bas Blut von einem Schöps herruhre, ben er bem Freiwilb aus bem Stalle geführt habe.

Aft das mahr?"

"Aus meinem Stall — einen Schöpfen?" rief ber Rothbartige, "so schaut's aus! — meine lieben Herren, ba fann ich heute gar nichts sagen, mir ist fein Schöps aus bem Stalle gekommen."

"Lügenmaul, Du!" fuhr ber kleine Baumhackel auf, "ober bist Du so reich, daß Du es nicht merkst, wenn Dir Schafe gestohlen werden? Ift gut für Dich und für

mich."

"Da mußte ich erft nachschauen," verfette ber Freiwild

mit aller Ruhe, "heute fann ich gar nichts fagen."

Das Berhör mußte geschlossen werden. Der Baumhackel wurde in sein Gewölbe zurückgeführt, das für einen einsachen Schafdie schafdie schafter und zu frostig war. Der Freiwild auf der Höhe, der so wohlhabend ist, daß er nicht einmal seine Schasherd zählt, gewann bei Bielen außersordentlich an Respect. Andere jedoch meinten, der gauze Schasbiebstahl sei nichts als eine windige Ausflucht vom Baumhackel, der lieber sigt als hängt.

Als der Freiwild seines Weges ging, eilte ihm der Sandhod nach und sagte: "Schau, Freiwild, dem armen Teufel könntest Du jest aus der Klemme helfen. Man mag's wenden, wie der Will', und Du denkst Dir's selber: ein gutes Werk ist doch geschehen, gestern Früh in der Kirche. — Hilf

ihm aus. Lag Dir ben Schops geftohlen fein."

"Lauter Lumpen!" brummte der Freiwild und hastete davon. Zur Dämmerung, als es gar öbe und einsam war um die Kirche und den Pjarrhof, weil sich Niemand in die Nähe getraute, selbst der Schulmeister und der Küster waren sort, und das Läuten blieb aus und die hölzerne Uhr stand still auf dem Thurme — kauerte der rothbärtige Freiwild am vergitterten Fensterlein und flüsterte in den Keller hinab: "Junger Herr Baumhackel! Bist noch wach? — Wohnst woltern vornehm, jehund. Das g'freut mich. Aber vermeint hätt' ich's nicht, daß mir mein lieber Nachbar alljährlich die seisten Schafe stiebstt."

"D, Freiwild!" feufate ber Rleine im Reller.

"Aber als braver Nachbar will ich Deine Chre retten." "Thue es boch gleich — heut' noch, daß ich aus diesem

Rotter fomme."

"Gin Schafbieb ift etwas gang Niebertrachtiges, wirft es einsehen, Baumhadel. Es hat mich vor etlich' Bochen, als ich mir auf ber Bobe einen garchenftamm nahm, Dein Berr Bruder, ber Balbhuter, icon einen breidoppelten Spitbuben geheißen. Und Dein Bater felig, wie ber noch ift Baldhüter gemesen, ber hat mich etlicher Urm voll Reifigstreu wegen auf die Bant binden laffen. Schon bas hat bem Chrenmann, als der ich Gott fei Dant immer gemefen bin, nicht mohlbefommen. Bett bente Dir erft: ein Schafdieb! Dochteft ja wieder frei werben, aber ichwarz bliebeft und ein Schurfel bliebest in aller Leut' Augen. Dein, Nachbar, bas funnt ich nicht mit ansehen. Schau, ba ift Dir ein feder, blutiger Morber boch gang mas anderes. Und gar fo Giner, wie ber geftrige! Der wird respectirt! Sein Ruf geht in alle Welt und nach hundert Jahren noch zeigt ber Bater feinem Sohn ben Ahornbaum: auf bem ift er gehangen. -Rein, nein, Baumhackel, Schafdieb bift feiner. Mir fehlt fein feifter Schops."

"Um der heiligen Maria-Linden Billen, Freiwild, thu'

mich nicht martern!" flehte ber im Reller.

"Es mußte benn fein," fagte ber Rothbartige, "bag Du Dich gescheiter Beif' einmal zu was brauchen laffen wollteft."

"Bas Du willst, Nachbar, nur bes Schöpses wegen sage bie Bahrheit. Ju Sommerstadl unter bem Schnee ist ja bas Eingeweibe und bas Meffer zu finden."

"Das ift bas Benigfte, mein lieber Baumhadel, bas

fann ich heute noch aus bem Wege raumen."

"Wirst boch fein Teufel fein, Freiwild?"

"Bie ich sage, wenn Du Dich einmal zu etwas brauchen läßt. Aber voreh mußte ich Deinen Eibschwur haben. Ich und ein Zweiter, wir haben was vor, und da brauchen wir auch einen Dritten dazu. Ist auf Dich zu rechnen?"

Der Aleine schwur einen gewaltigen, siebenfachen Gib. "So!" sagte ber Freiwilb, "so wären wir auf Gins.

Bute Racht, Schafbieb!"

Am anderen Tage gab der Freiwild auf der Höhe an, wie es sich herausgestellt habe, daß ihm in der Sturmnacht richtig der feiste Schöps aus dem Stalle geführt, und daß eine Viertelstunde von seinem Hause, im Sommerstadl, davon das Eingeweide gefunden worden sei.

"Aber," fette er bei, "ich verzeihe es bem armen, fleinen Kerl, und ich schenke ihm's. Er soll meinetwegen nichts zu büßen haben. Ein andermal, wenn er wieder Hunger hat,

foll er offen zu mir tommen."

Wie nun die Leute stannten! Der Freiwild war nicht allein reich, er war auch großmüthig.

Der wird noch Richter von Trawies.

Das Berhör mit dem Baumhadel widelte fich nun rasch ab: ber kleine Kaun war wieder frei. —

Beim Roden-Baul fagen fie bergnüglich beifammen um ben Tifch, fnacten Safelnuffe auf und befprachen bie Neuig-

feiten aus bem Dorfe.

"Der Pfarrherr liegt noch immer im Pfarrhof und hat tein Licht und tein Gebet. Alle Tage tommen Herren aus Neubruck und Oberkloster und schauen den Todten an und beguden das Blut am Altar, und treiben allerhand wunderliche Sachen, und sperren hernach Psarrhof und Kirche immer wieder seit, daß tein anderer Mensch hinein kann. Dies Jahr haben wir Trawieser feine Christmette."

"In allen Graben und auf allen Bergen fteigen bie Landwächter berum - aber aufgefommen ift noch gar nichts."

Der fleine Baumhadel foll ichon wieber babeim fein.

Bor bem muß man fich jett in Acht nehmen."

"Rit's mohl mahr, bak fie geftern ben Reuerwart haben

forttreiben mollen?"

"Sa, ben, als Bormann ber Bemeinde wollen fie berantwortlich machen für bas Unglud. Bas fann benn ber dafür?"

"Jett ift ber Brauch abgetommen. Sonft ift es allzeit ber Brauch gemesen zu Tramies, baf bie Leute ihrem perftorbenen Bfarrherrn einen Ehrenmantel haben geflochten."

"Ginen Ehrenmantel! Wovon benn? Bielleicht einen aus bem Barte ber alten Beiber?"

So rebeten fie und auf einmal: "Uh, Dunar, wer ift

benn heute braufen?"

Dan hörte bas Abflopfen bes Schnees von Schuhen und Rleibern; bann fcritten fie auch fcon in die Stube. Der Berichtsbote und ein Landmachter. Zwei übrige Bachter blieben brauken por ber Schwelle ftehen.

Der Moden-Baul fah etwas befrembet brein. Seit fein Saus ftand, maren noch feine folden Leute gur Thur hereingegangen.

"Dier ift bas Roden : Baul : Saus?" fragte ber Gerichtshote

"Sa!?" antwortete ber Bauer, und bas Bortchen enbete in einem fragenben Ton.

"Wir fuchen einen Simon Sancfer."

Da ftand ber Ruccht von feinem Blate auf und fagte: "Der Simon Sancfer bin ich. Bas wollen die Dlauner von mir?"

"Im Ramen bes Gerichtes: Du mußt mit uns gehen." "Wer, ich?" lachte ber Gimon auf, "mochte boch wiffen, mogu ich Euch aut mare."

"Das wird fich weisen. Mache Dich fertig!"

Der Rnecht richtete fich hoher auf - bas war ein Menfc, prächtig und ftart wie ein junger Tannenbaum -

und sagte: "Ich laffe mich nicht forttreiben, wie ein Ralb von der Ruh. Ich will wiffen warum, dann werbe ich frei-

willig gehen."

"Ru, nu," versetzte ber Bote, "ich hätte gemeint, Du würbest es noch früh genug ersahren, und durfte Dir — wenn Du's einmal weißt — bie Zeit gar lang, vielleicht auch gar kurz werben. Ich habe nicht Befehl, zu reden, sintemal Du es selber leicht viel besser weißt, als wir all-miteinander."

Der Roden-Baul trat vor ben Boten und bedeutete, daß er glaube, er habe hier auch ein Recht, er sei herr im Jause und für seine Leute verantwortlich und er frage ernstellt

lich, weshalb man ihm den Rnecht fortführen wolle.

"Benn Einer von uns Beiben zu fragen hat, so werde ich es fein," versette ber Gerichtsbote, "und so wird mir ber Bauer Bort geben, wo sein Knecht Simon Haneser am Bierten in diesem Monate von sechs bis sieben Uhr Morgens gewesen ift."

"Ach je, das ist wieder die Mordgeschichte. Wenn Ihr Alle fassen wollt, die bei der Norate gewesen sind, werdet Ihr lang' zu thun haben und hat der Schelm Zeit genug, daß er holl geht. — Mein Simon ist am Barbaratag wohl

freilich auch beim Gottesbienfte gewesen."

"So. Biffet Ihr aber auch, Bauer, daß er in der Kirche nicht gesehen worden ist? daß der Rocken-Baul-Stuhl leer gewesen ist? Und hat Guer Kuecht nicht das Wort sallen laffen, in der einen Hand den Rosenkranz, in der anderen den Schlagring, anders ginge er zu Trawies nicht in die Kirchen?"

Der Bauer blidte auf seinen Knecht; ber war etwas gar roth geworden im Gesicht, und biese Röthe wollte dem Baul nicht gefallen. "Sollt' mich wundern, Simon, wenn Du damals unredlich gewesen und nach dem Hafermus wieder in's Bett gekrochen wärest? Es ist mir nachher wohl aufgesallen, daß Du nichts von dem Geschehnisse erzählt haft; haft nur versautet, Du wärest ein wenig vor dem Auswerden fortgegangen, weil Du so zeitlich heimgekommen bist."

"3ft verbachtig," meinte ber Bote.

"Marrheit!" rief ber Bauer, "in feinem Reft wirb er gehodt haben."

"Wie Du mir geheißen haft, Bauer," fagte ber Anecht,

"fo bin ich von Saus aus meines Weg's gegangen."

"Co wirft in ber Rirchen gemefen fein."

Der Simon suchte sein rothes Sadtuch hervor, trodnete sich damit die heißgewordene Stirne und antwortete dann: "In der Kirchen — wirst mir nicht übel sein, Bauer, aber das Schneewetter — ich bin gar nicht nach Trawies gefommen."

"Geht mir weg!" rief ber Bote ungebuldig, "bas sind Ausflüchte. Das Gericht fragt nach Zeugenschaft! — Soldaten, legt ibm das Handeisen an!"

Der Roden-Baul, fein Beib, feine Magbe, die fchrien

jest zu gleicher Beit auf.

"For werdet boch nicht kindisch sein und glauben!" beruhigte sie der Simon. "Ich gehe mit. Zeugenschaft zu stellen, das ware mir ein Leichtes; muß sich aber erst weisen, ob ich sie stellen will. — Weg da! binden laß ich mich nicht!"

Sie banben ihn nicht, aber fie führten ihn mit fich.

Die Leute bes Saufes jammerten ihm nach.

Der Simon schlug seinen Hut tief in die Stirne und ging rascher, als es seinen vier Begleitern lieb war. Seine Gedanken waren rasch und entschieden, wie seine Schritte. — Es ist wahr: Wo der Mensch einen Schritt auf

— Es ist wahr: Wo ber Mensch einen Schritt auf die Seiten thut, gleich hat ihn ber Teusch im Spiel. Jest ware es angestellt, daß ich Alles verrathen sollt' und ausschreien, und noch ausschreiben und siegeln lassen: Da, auf biesem Fleck, in dieser Hitten bin ich gewesen zu verselbigen Stund'. — Und ihre Ehr' ist weg, ihr guter Ruf ist hin — sindet ihn nimmer, ihr Lebtag lang nimmer. Das Freien ist einem armen Knecht versagt. Die Leute zeigen mit Fingern nach ihr, wo sie mag gehen und stehen: Das ist Dieselbige, die — die dem Nocken-Paul-Knecht so gutes Zeugnis hat ablegen können! Ihr Vater selber, der vielgestrenge Kohlen-

brenner, ift im Stande und jagt fie bavon. Und jest sollte ich die — just die nämliche, so mir die Liebste ist worden auf der Welt, in's Unglud fturzen? Nein, das thue ich

nicht!

Das Letzte, sast rief er es laut in den Wald hin. Er war entschlossen, die Han nicht zu verrathen, und sollten sie ihm noch so heiß machen. Seine Unschuld an der blutigen That musse sich auch anderswie weisen. Jeder Ast am Baume, jeder Zaunstock am Wege mußte zeugen gegen den salschon Schein und die Wahrheit zu Tage bringen. — So meinte der Bursche, verlangte aber von den Bäumen und von den Zaunstöcken, daß sie die eine Wahrheit laut verkünden und die andere still verschweigen sollten.

- Und wenn fie mich wochenlang in ben Pfarrhofsfeller fperren, und wenn fie mir Daumschrauben anlegen,

die San verrathe ich nicht.

Das mar ber Schlufpuntt feiner Bedanten.

Der Gerichtsbote forberte ihn auf, langsamer zu gehen. Der Simon gab ihm zur Antwort, das sei sein gewohnter Schritt, und wer ihm nicht folgen könne, der möge zurückbleiben. Sie folgten ihm doch, nur daß Einer in seinem Aerger murmelte: "Spring', spring', daß Dir der Galgen nicht davonläuft!"

Als sie am Rodenbache gingen und an der Kohlstatt vorbeikamen, schielte der Simon wohl ein wenig unter der Hufträmpe hervor und gegen die Hütte hin. Die Meiler rauchten still; die Fensterchen blinkten ihn licht an, sonst sah er nichts. Kaum sie aber einige Schritte am Häuschen vorsüber waren, botte er hinter sich den Ruf: "Simon!"

Die Männer wandten sich um, ba stand das Mädchen, die schöne Han. Sie war nicht erregt, sondern ganz ruhig in ihren Mienen und in ihren Worten. Sie bat den Gerichtsboten, daß sie einige Worte mit dem Nocken-Paul-Anecht reden dürse. Der Bote gestattete das um so lieber, als er selbst ein ziemlich lebhastes Verlangen trug, zu hören, was eine so anmuthsreiche Maid einem so frischtecken Burschen zu sau sagen haben werde.

Die San wendete fich benn gum Rnecht und fagte: "Ich werbe mich nicht weit irren. Simon, wenn es mir bortommt, bag Du wieber einmal eine große Dummheit begeben willft. Ich weiß die gange Beschichte, brauchft mir tein Wortel ju fagen; reben ja bie Leute feit geftern nichts mehr anderes, als baf Du ben Berrn hatteft erichlagen. Ich bin ftill gemefen und hab's anfteben laffen, bis Du gu mir tommft. Sett mar'ft aber vorbeigegangen, hatteft gemeint, Du burftest von mir nichts besgleichen thun und hattest Dich in Deiner Leichtsinnigfeit ju Grunde richten tonnen. Denn Giner muß es entgelten zu Tramies, bas ift fo ficher, als wie bort unter bem ichmargen Meiler bas glubbeiff' Reuer brennt - ob's ber Schuldige ober ber Unichulbige ift, nach bem wird gulett nimmer gefragt. Du bift ber Unfculbige und ich lag Dich nicht hinaus. Es ift nicht Beit jest, bag ich Dich vertlage, und es ift nicht Beit, bag ich Dich lobe beswegen, bag Du eine arme Dirn' nicht willst in Unehren bringen; fo fage ich es por Gott und ben Denfchen, bak Du am Barbaramorgen bom erften Sahnenichrei bis aum letten bei mir in ber Sutten bift gemefen."

"Schau, schau," blinzelte ber Gerichtsbote, "was man ba im grünen Walb für Neuigkeiten kann hören. Es ist nur rechtschaffen schade, daß ein solcher Zeuge nicht gelten kann. Die Beiber wären im Stande und schwätzen dem Teusel Manner aus der Hölle, und wenn eine Frag' ware der Sünden wegen, so thäten sich für allesammt die Weiber befennen, auf daß sie nur wieder ihre Mannsleute hatten, Ei,

bas fennen mir!"

Der Simon hatte die Han an beiben Handen gefaßt und rief jett: "Ja, Du Dirn, Du mein herziger Schat! wenn Du um so viel besser bist, als ich von Dir habe gebacht, und daß Dir an mir liederlichem Burschen mehr gelegen ist, als an Dir selber, so weiß ich, was ich zu thun habe. Zeugst Du schon selber für mich und mit dem Besten, was Du hast auf der Wett — was dem hochweisen Herrn und Gerichtsläufer hier zwar noch zu wenig ist — so werde ich mit Gottes hilfe auch noch ein paar andere Zeugen

Rofegger, Der Bottfucher.

finden, die für mich reden. — Ich gehe jett ganz lustig nach Trawies, und wenn Du mir einen Gefallen willst erweisen, meine liebste Dirn, so schiede hinauf zum Blockhaus, ich lasse bie Holzer Jos und Sepp bitten, daß sie nur gleich sollten kommen nach Trawies; nachher gehen wir miteinander heim, und ich melde mich bet Deiner Hitten an."

"Das wird mich gefreuen," antwortete bie San, "mußt aber beswegen nicht glauben, Du warest mir was schulbig."

Sie ging gurud.

Er blickte ihr nach und jauchzte auf. In diesem Juchschrei lag die Humne, die er seinem herrlichen Mädchen sang; in diesem Juchschrei klang das Glück auf, das sein Herrauf auf so ungeahnte Weise plötslich erfüllt hatte. Dann ging er mit den Höschern und pfiff zum Schritt ein fröhlich Wanderlied.

Als er im Pfarrhofe zum Berhöre kam, waren auch school bie beiben Holzer aus bem Blockhause ba, und sie erzählten und beschworen es, daß der Rocken-Paul-Anecht Simon Haneser am Barbaramorgen zur Stunde des Tagens bei dem Schummel-Zenz-Häuslein gesehen worden sei.

Das Schummel Beng Saustein ftand eine Stunde weit entfernt von ber Kirche zu Trawies. Der Simon konnte nach

Saufe geben. -

Trothem die als bes Mordes verdächtig eingezogenen Bersonen immer wieder freigegeben werden nusten — nicht etwa aus Mangel an Beweisen, sondern auf Grund schlägender Gegenbeweise — so nahm das Gerücht, der Schuldige sei unter den Einheimischen zu suchen, doch stets bestimmtere Gestalt an. Ja endlich munkelte man von einer durch die Gemeinde selbst angestisteten Verschwörung. Die paar Stuben im Wirthshause zu Trawies waren von Gerichtspersonen besetzt; die Jimmer im Pfarrhause waren sir Verhöre, ja selbst für peinliche Fragen eingerichtet worden, und auf allen Wegen und Stegen dieser entlegenen Waldgegend gingen schwerbewassinet Landwächter.

Der Leib bes Erichlagenen lag immer noch auf feinem Berufte und ber Beftrenge von Reubrud hatte geschworen,

ihn nicht früher in's Grab legen zu laffen, als bis ber .

Berbrecher verscharrt fei.

Nach ben vielen erfolglofen Untersuchungen mar nun bie Bermuthung auf eine neue Berfonlichteit gelentt, gegen welche zwar tein anderer Berbachtsgrund vorlag, als der . religiofer Schwarmerei. Der Mann mar ftets verichloffener Natur, und tropbem feine Berhaltniffe recht aut befannt und bisher weber in feinem Leben noch in feinem Saufe etwas Auffälliges bemertbar gewesen, lag boch über feinem Wefen etwas Dunfles. Geheimnifvolles, etwas Finfteres und Schwermuthiaes. Er tonnte jest Funten fpruben, wie ein Rieselstein, und jett weinen wie ein Rind. Oft verschlof er fich bei Tage in feine Werkstatt und ging bei Nacht wie ein Monblüchtiger burch bie Balber. An ben amtlichen Berordnungen, welche an bas Rirchenthor geschlagen waren, ging er porüber, aber die heiligen Schriften und Satungen. ber Alten maren ihm befannt, und biefe verflocht er in fein Denten und Traumen. Reiner mar zu Tramies, ber biefem Manne einmal auf ben Grund feiner Geele geblicht hatte: aber Alle mußten von ihm ju fagen, und bie Richter lauerten.

Bu folder Zeit war es, bag ber Bart vom Tarn aus bem Saufe bes Reuerwart ging und raich ber Trach entlang

gegen bas Beftabe binaus.

Im Hause bes Schreiners Wahnfred war Aufregung und Angst. Seit der Nacht vor dem Barbaraseste war der Wahnfred verschwunden. Am ersten Tage siel seine Abwesenheit nicht auf, denn er war zur Kirche gegangen. Als man von dem schrecklichen Geschehnisse hörte, war sein Ausbleiben um so seichter erklärlich, da ja Alles in Trawies blieb oder nach Trawies eilte und im Wirthshause Wort und Nath halten wollte. Als Wahnfred aber auch am zweiten Tage nicht erschien, wollte sein Weib nachfragen und suchen (assen) wie konnte ihm bei dem Unwetter auf unwirthsichen Wegen leicht was zugestoßen sein! — Da kam an diesem Tage eine Botschaft vom Feuerwart: die Wahnfredin möge nicht nachfragen und nicht suchen lassen, sie möge still sein, ihr Wann sei wohlbehalten und in Hut. Er grüße sein Weib

und sein Kind, und fie sollten tapfer sein. Gott wolle, daß er sich ihnen auf turze Zeit entziehe, aber nach ben bösen Tagen wurden sie sich glücklich wiedersehen. Nur auf Gott

bertrauen und ichweigen!

Da stieg in dem Beibe die Ahnung auf, die grafliche Ahnung, die ihr nimmer Ruhe ließ. Sie sann bei Tag und betete bei Nacht. Und wenn sie an den entheiligten Altar ihrer Pfarrfirche dachte, da wurde ihre betende Seele labm.

Run mar auch ein Todter im Saufe. Wahnfred hatte feinem Sohnchen einen fleinen Sanbichlitten gezimmert, auf welchem Erlefried gern über die Schneebahn ber Berglehne in das Thal hinabfuhr. So auch am Abende des Barbaratages, als es am himmel flar geworden mar, als hinter bem Johannesberge ber talte Tag verblafte und über ben Wälbern bes Tarn ber rothe Mond aufging. Und als ber Rnabe auf feiner frohlichen, vom Sturme glattgefegten Bahn jum Wege herabgefahren tam, ber arg perfchneit fich neben bem Fluffe hingog, fab er aus bem Schnee einen buntlen und im icarfen Binde halbvermehten Gegenstand ragen. Es war ein alter, in fich gusammengeschauerter und gusammengefauerter Mann. Es mar ber Bfrundner Lull, ber, von Saus ju Baus mantend, feinen Unterhalt fuchen mußte. Es mar - wir miffen es - berfelbe Greis, ber an jenem Connenwendtage im Saufe bes fleinen Baumhactel banieberlag und vergebens auf die lette Wegzehrung martete. Da ber Briefter aber anftatt gu feinem Rrantenbette gur Wildwiesen hinaufgestiegen mar, fo fagte ber alte Lull: ohne geiftlich Silf' wolle er nicht fterben, und murbe wieder gefund. Run ichien er aber boch nicht mehr langer marten zu tonnen. Man weiß nicht, wann zu Tramies wieder ein Briefter fein mirb. Much hat man in allen Saufern auf ben Lull vergeffen, er ift alt gegen die neunzig Jahre, und der Wind blaft rauh.

"Lull!" rief ber Rnabe. "Lull!" fchrie er bem Alten

in's Dhr, "was machft Du benn ba?"

Der Pfründner froftelte, blidte ftarr bor fich bin und murmelte: "Sterben."

Da lief ber Rleine, mas er fonnte, jum Saufe hinan und verfündete entjett: "Da unten ftirbt ber Lul! Da unten

ftirbt ber Lull!"

Sie eilten hinab, sie trugen ihn in's Haus und betteten ihn weich, und bas Weib flößte ihm warme Brühe ein, und ber Anabe stand baneben und blickte mit seinen großen, hellen Augen bem Greise in bas fahle Antlits.

Diefer murmelte muden Mundes und stieren Auges: "Jett, Trawieser Leut', jett sommt das jüngste Gericht mit Roth und Schreden." Dann tastete er mit seinen mageren handen gegen das Lodenhaupt des Knaben: "Dich, Du liebes,

icones Rind, bulbe ber himmlifche Berr!"

Das Weib wollte die Nacht bei ihm wachen, aber er bat, daß fie fich schlafen lege. — Am anderen Morgen

murbe er tobt gefunden.

Die Frau des Wahnfred wollte nun Anstalt treffen, den alten Lull zu bestatten, da ersuhr sie, daß jeht zu Trawies Keiner begraben werden könne. Es sehle der Priester, es sehle die Weihe der Kirche und des Friedhoses. Es sei kein gesegnetes Grab mehr zu Trawies.

Wie lange benn follte ber falte Gast im Sause liegen? Bar bas ein Ersat für Wahnfred? . . . Grauenhafte Ge-

danten durchzogen das Saupt des armen Beibes.

In einer biefer Nächte hub ber fleine Erlefried im Schlafe zu schluchzen und zu weinen an. Das hatte er sonst niemals gethan. Die Mutter wollte ihn wecken und fragen, was ihn benn so fehr schnerze; aber er blieb im Schlummer

befangen und weinte - weinte.

Da kam der Bart vom Tärn. Sein Gesicht war so ernst, daß es, als er in der Borkammer die Leiche sah, nicht mehr ernster werden fonnte. Das bedrängte Weib bat ihn händeringend um Nath, was zu thun sei, daß der Todte davon und der Lebendige in's Haus käme? Es sei ihr so unsagdar bange um's Herz, sie wisse sich das was jett vorgehe, nicht zu deuten. Man möge ihr doch sagen, was das wäre!

"Meine liebe Bahnfredin," entgegnete ber Bart vom Tarn, "Du willft, bag ich Dir fage, was Du schon weißt. Dein Mann ift angeschulbigt, ben Mord begangen gu baben."

Sie hörte es und schwieg. Sie stützte sich mit der Hand an die Tischecke, sie sah dem Mann in's Ange und sagte gelassen und leise: "Aber wahr ist es nicht." Er merkte es nicht, daß die so ruhig scheinende Antwort eine von Angst und Pein durchzitterte Frage war.

Der Bart berfette: "Seute tann noch nichts gefagt werden. Noch ift ber Wahnfreb in Sicherheit, aber man weiß nicht,

wie lange."

"Nur mo er ift, will ich wiffen!" rief fie und hob bie

gefalteten Sanbe.

"Er ist in guter Hand, in Freundesschutz, das magst glauben. Wehr kann ich nicht sagen. Sie versolgen ihn. Schon in der nächsten Stunde können sie an Deine Haussthür schlagen. Wahnsredin, Du und Dein Knabe, Ihr müßt eilends sort, sonst schleppen sie Euch in's Elend. Das Gericht ist nicht mehr das Gericht, es ist wahnsinnig vor Wuth, es will Trawies zu Grunde richten. Euch würden sie als Geißeln peinigen, dis er, den sie suchen, selbst hervorspringt. Wahnsredin, Ihr müßt mit mir hinein zu den Tärnwäldern. In meinem Hause will ich Euch verbergen."

"Dort ift auch Er?" fragte fie mit heißer Baft, "nicht

mahr, lieber Bart, bort ift auch Er?"

"Macht Euch nur raich bereit. Wenn fie uns treffen,

fo find wir Alle verloren."

"D mein Gott, dieses Haus, dieses liebe Haus jest auf einmal verlaffen! Sie werden es gerftoren, fie werden es niederbrennen!"

"Niederbrennen!" versette der Bart vom Tärn und seine Stimme hatte plötslich einen fremden Klang, "niederbrennen! — Wahnsredin, thue das selbst. Das Haus, das die Boreltern Deines Mannes gebaut haben, das Haus, in welchem Ihr Euer Glück habt gelebt — lasse es nicht von rasenden Feinden zertreten, opfere es selbst, opfere es ben Flammen!"

"Wie fonnte ich bas thun, Ihr Beiligen Gottes!" rief fie.

"Ja, noch was anderes!" suhr der Bart leiser, aber nicht weniger erregt fort. "Wenn das Haus niederbrennt:
— natürlich geschah es zufällig, ein Unglück, die Leute entkamen bis auf ihn — den Wahnfred — verstehst Du?" der Mann deutet auf die Leiche, "dieser wird verkohlt gesunden im Schutte, und morgen geht es um in Trawies und in Neubruck und in Oberkloster: Der Schreiner Bahnfred ist verbrannt! Vielleicht hat er sich's selbst gesthan. Sie stellen das Suchen ein und Dein Mann ist gerettet."

"Es mag ja fein, es mag gut fein, aber weiß Gott:

ich thu's nicht, ich tann's nicht thun!"

"Stelle es Dem anheim," fagte ber Bart und beutete, man wußte nicht, nach bem himmel ober nach feiner Stirne.

Nach einer Stunde hatte er es so weit gebracht, daß die Wahnfredin und der Knade Erlefried in ihren Winterkleidern vermummt an der Hausthüre standen. Während er noch auf den Dachboden stieg — vielleicht um von dem Fenster des Thürmchens aus zu sehen, ob nicht schon Versfolger nahten, vielleicht aus anderem Grunde — brach das

Beib bor Schmerz an ber Schwelle gufammen.

"Wer hatte es vermeint," rief fie aus in Rlagen, "bag es fo follte tommen! und jah, wie ber Blig vom Simmel. Rett, im talten Binter fort in ben Balb; und wenn er tommt, verfolgt, gehett, um fich zu bergen, findet er fein Rind, fein Weib, fein Saus nicht mehr. Rein, ich tann Dich nicht verlaffen, Du liebes Dach, bas Er mir hat gegeben. Gottes Segen ift gewesen an biefer Thur, an biefem Tifche. Sier habe ich ihm bas Rind geboren: an biefem Berbe, um bas Feuer herum find wir oft gefeffen in ftillen Freuden und haben nicht gewußt, wie glücklich wir maren. . Wie ift's mein Traum gewesen, bereinft in alten Tagen ber Rube zu pflegen in diesem Saufe, neben mir ben lieben Mann in weißem Saar, gufrieden und heiter und fromm, und um uns die Rinder unferes Rindes. Dann geben wir ichlafen, und fie leben fort unter ihrer Eltern Dach, von Grofeltern, Eltern, Rindern und Enfeln ein einziges langes leben . . . . Und jest ein Schlag, bag Alles, Alles bin ift, auf einmal!

— D Du mein getreues, mein sußes Haus, an jedem Stein Deiner Festen, an jedem Nagel Deiner Wand hängt mein Leben. Muß ich fort von Dir, du mein getreues, mein liebes Haus!"

"Wahnfredin, gieb Dich brein," fagte ber Bart und ftand

bereit, ju geben.

Sie fuhr fort: "Die Tobten, wenn sie Aschen werben, sie stehen wieder auf. Das Haus, wenn es Aschen wird, sehe ich nimmermehr."

"Sieb Dich brein, Wahnfredin. Es dunkelt schon der Tag und sie kommen noch heute. Dent' an Deinen Mann; das kleinste Zögern noch und es ist sein Verderben. Nicht nach dem Hause wird er fragen, das ist wieder zu gewinnen, nur nach Euch, nach Weib und Kind, und diese will ich retten!"

Er suchte sie mit fortzubrängen. Das Weib tauchte noch ihren Finger in das Bassergefäß, welches am Thurpsosten hing, und sprengte einige Tropfen in die Stube, und sprengte einige Tropfen auf die Leiche des alten Luss und rief: "Du alter, armer, glückeliger Mann, Du bist der Letze brin. Gott walt's! Gott walt's! "

Sie sprang aus bem Hause. Der kleine Erlefried tortelte ihr nach, er war halb betäubt von dem Jammer der Mutter, so hatte er sie, die stille, die milbe Frau, noch niemals gesehen. Sie hatte nie geweint und jetzt rieselten die Thränen heiß und unablässig nieder von ihren langen Wimpern. Der Bart ließ sie still gewähren, er wußte, dieser klagende Schnerz war milber, als der stumme...

Nasch schritten die Drei gegen ben Fluß hinab, um die Brücke zu erreichen. Unter ihren Füßen knisterte ber Schnee, es brach eine kalte Nacht an. Als sie über die Brücke gingen, hielt sich ber kleine Erlestried an das Aleid bes Bart, deutete in die Trach und flüsterte: "In diesem Wasser da unten rinnt

ja Blut!"
Gs mar ber Spiegel bes Aber

Es war der Spiegel des Abendrothes. Das Beib des Bahnfred hielt ihr Kind am Arm und hastete fort und war stumm, und blidte nicht mehr zurück.

Jenseits bes Fluffes wendeten fie fich einer Bergichlucht ju, durch welche ein armfeliger Steig hinanführte gegen die

Balber bes Tarn.

Der Bart blidte mit erwartungsvollem Auge jurud auf bas haus am Gestade. Noch war der Frieden des Todes im schattigen Bau, da erhellte sich plöhlich eines der Dachsenster mit rothem Scheine. Bald erglühte auch das zweite und jett brach der slammende Qualm hervor. In lichten Zungen riesette es hin über das Dach und lohten die Feuersahnen auf in den abendlichen himmel. Noth erglühten die Schneeselber ringsum, und die schneeigen Bäume. Und immer voller wurde die Flammengarbe, bis das haus des Schreiners Wahnfred in einer seurigen Säule stand.

Im Thale war Pferdegewieher und Waffengeklirre. Der Trach entlang von Reubruck ber gegen Trawies iprengte ein

Trupp von Reitern.

Um Mitternacht ging ber Mond auf und ber Kirchthurm zu Trawies mit seiner lichten Mauer und bem glänzenden Schindelbache ragte in diesem Scheine wie eine stille Gluthsause empor über ben schlafenden Häusern.

In solchen Stunden find nur bie Baffer laut, und machfam ist bas Ohr in stiller Nacht, ba es in die Rechte bes

Muges tritt.

Außer dem Rieseln der halb eingeeisten Trach kniftern im Thale vier wandernde Hüße, Sie treten leise auf den Schnee, denn sie fürchten das wachsame Ohr. Zwei Männer, mit Bündeln bepack, mit Stöcken, Einer auch noch mit einem Schußgewehre bewassenet, sind aus dem Gehöft des Gallo Weißducher geschlichen und eilen nun thaleinwärts gegen den Trasank. Erst als die rothe Radel des Kirchthurmes hinter einer Berglehne verschwunden ist und die letzten Hütten zurückgeblieden sind, bleiben sie ein wenig stehen, stützen die Stöcke unter ihre Kückendündel; der Eine machte tiese Athemzüge und sagte: "Wein Gallo, was doch die freie Luft Gottes wohltsbut!"

"Das glaube ich," verfette ber Andere, "und bie freie Luft Gottes, Die wirft nun genugfam trinten tonnen."

"Weiß es mohl," fagte ber Gine, "bag ich nun in ben Riticherwald hinauf muß, aber einmal hattet Ihr mir mein Beftadehaus noch vergonnen mogen. Ihr wißt es fo wenig als ich, ob ich es in fpaterer Zeit noch einmal feben .

merbe."

"Dein Geftabehaus." entgegnete ber Gallo, "bas wirft Du - boch mein Rath ift, wir gehen weiter. Bei ber Rabenfirche brinnen mogen wir raften und bort will ich Dir auch erzählen, mas fich die letten Tage her braufen im Geftabe gugetragen bat. Es ift hart für mich, baf ich es Dir fagen muß. Barter freilich noch für Dich, bag Du es ertragen mußt. Geben mir."

Und fie gingen. Der Schlittpfad murbe immer ichlechter und hörte endlich gang auf. Mur die einzigen Fuffpuren irgend eines Solaichlagers gogen fich noch eine Strede bin, bann bogen auch biefe feitab, und ba blieb ber Reuermart fteben und murmelte: "Das ift mir unlieb, bier durfen wir nicht weiter. Rett bleibt uns nichts anderes übrig, wir muffen auf bem Baffer geben, bag teine Spur bleibt."

Und fie schritten auf ber hier ganglich eislosen Trach von Stein zu Stein, wie fie aus bem gifchtenben Baffer . hervorstanden. Dft mußten fie fich mit ben Stoden von Rlot zu Rlot schwingen, oft glitten fie in ber Dunkelheit auch zur Tiefe. Das Raufden bes Bergfluffes mar fo ge-

waltig, daß fie ihre eigenen Tritte nicht vernahmen.

Endlich mar bie grae Strede gurudgelegt und fie ftanben in ber finfteren Felfenhöhle, die Rabenfirche genannt. Bier gundeten fie Reifig an, und mahrend bie Flammen aufloberten an bem rauben flüftigen Gemande, an welchem einft ber Gid ber Berichwörung widerhallt hatte, blidte ber Schreiner pom Beftade mit feinem ichrectbar blaffen Befichte fragend auf ben Reuerwart.

Und biefer fagte: "Mein lieber Bahnfred! Dabier an dieser Kelsenkluft ift Dein Name hervorgehoben worden, und in diese Felsengruft mußt Du Deinen Namen jest begraben. Da unser Weg an dieser Sohle vorüberführt, so vernimm es hier. Dein Opfer für Trawies ist schwer, aber es wird Dir erstattet werden. Gestern Abends ist braußen am Gestade bas Haus bes Schreiners Wahnfred niedergebrannt."

"Was fagft Du?" rief ber Andere bumpf, "mein

Haus?"

"Ift Afche. Man baut es wieder."

"Und die Meinen? Feuerwart, die Meinen?"

"Sind glücklich entkommen bis auf ihn — den Bahnfred. Der ist mit verbrannt."

"Was find bas für Worte, Gallo?"

"Du verstehst sie bald. Bathrend Du in meinem Keller verborgen warst, ist der Satan nicht mußig geblieben; er hat allen Verdacht auf Dich und Dein Haus zusammengetragen. Wir hätten Dich und Dein Weib und Kind nicht anders zu retten vermocht, als daß wir Dein Haus niedergebrannt haben und die Knochen des Pfründners Lull, die im Schutt gesunden werden, für die Deinen ausgeben."

"Die Knochen des Pfrundners? Wer hat ihn um-

gebracht?"

"Geh, Freund, bas Morden wird boch weiter nicht eingeführt in Tramies. Der Lull ift von felber geftorben. Dein Weib und Rind hat ber Bart mit in die Tarnwälder geführt. Bur Sommerszeit tannft fie feben, aber jett nicht. Bett mußt Du in die Wildnig friechen, fo tief Du friechen fannft, daß feine Spur bon Dir ift, bis die Spaher wieder all' bavon find. Deinem Beibe werbe ich Nachricht von Dir bringen; fei unbeforgt. Ich muß Dich hier verlaffen, bag ich noch in ber Macht heimfomme. Du bleibe hier bis gum nachsten Abend und verbirg Dich. Und wenn es morgen Abends bammert, fo mach' Dich auf. Du brauchft eine lange Racht, bis Du ju Deinem neuen Saufe fommit, bas hinter bem Ruden des Riticherwaldes fteht. Du tennft die Rlaufe am Donnerftein, wo bor Beiten Ginfiedler haben gelebt. Du bift ja mit uns gewesen, ba wir vor etlich Jahren ben Letten berabgetragen haben auf ben Rirchhof. Un feiner Statt gieh' Du in die Rlause: Dir ift bas Ginfiedeln nothiger, wie allen Mönchen auf der Welt. Bas Du von diesen Lebensmitteln tragen kannst, das trage mit Dir, das Andere verwahre in diesen Klüsten und hole es nach Bedarf; ich will Dir Mancherlei noch hieherschaffen, was Du nicht entbehren kannst. Aber richte es so ein, daß Du zwei Nächte hast, eine zum Fergang und eine zum Nückgang. Das Dich Niemand sieht, dis Deine Haare lang sind und Dein Mantel und Deine Gestalt verändert ist! Und wenn es Zeit ist und Du zurücksehen darfst, so wirst Du in dieser Fessenspalte Nachricht sinden."

"Bo aber, mein lieber Gallo, wo foll ich bie Rachricht finden, wenn bis bahin die Felfen verwittert fein werden?"

fo fragte Bahnfreb.

"So hart mußt Du Dir's nicht legen," antwortete ber Feuerwart, "bis die Biesen grun werden, verhoffe ich, Dich

hierunten wieder gu feben."

"Mann! hier haft Du ein Bort gesagt, das Du selber nicht glaubst. Kimm es zurück. Du weißt es, Ihr Alle wißt es, was es mit mir ist. Die Wiesen werden siebenmal grüncu und siebenmal welsen, und die Nachricht wird sich in dieser Spalte nicht sinden. — Der Bahnsred ist todt und er wird nimmer lebendig. Ihr habt ihn umgebracht."

"Ich tann mir's wohl benten, wie Dir jett fein muß, und verzeihe Dir das Wort. Nur das sollst Du nicht verzessen: was Dich getroffen hat, das hätte jeden Anderen von uns treffen können. Wohl, ich bin der Zuversicht, daß — wäre auf mich das Los gefallen — auch Du mich verborgen und gehüttet hättest in Deinem Hause, daß Du mich begleitet hättest zur nächtlichen Weil', und mir Lebensbedarf getragen.

— Du könntest nicht anders hier stehen, und nicht anders reden, als wie ich."

"Klage ich benn?! Gleichwohl Ihr sagt, so oft ich es nur hören mag: was ich gethan hätte, bas läge auf Eurem Gewissen — mag sein, aber leiden muß ich es. Dein Gewissen wird nicht geringer, und wenn Ihr zehnmal mitgemordet habt. Ich weiß es, mit mir und meinem Gott habe ich allein fertig zu werden; und ich werde es, ohne daß ich

Einen von Guch noch einmal brauche."

"Wahnfred, fo bitter gehft Du von mir?"

"Bum Senter hat mich bas los gemacht; aber jum Knecht und Wicht habt Sihr mich gemacht."

"Ich mochte wiffen, wie Du bas meinft."

"Jabe ich Euch gebeten, daß Ihr mich im Rübenkeller gefangen halten solltet? Habe ich Euch gebeten, daß Ihr mich in die Wildniß stoßen möchtet? Aber weil Ihr gefürchtet habt, ich könnte selbst zum Sericht gehen wollen und mich anzeigen und Euch verrathen, so habt Ihr mich eingesperrt wie einen Roßdied und schafft mich jetzt bei Nachtzeit über die Grenze, als wie wenn ich in Trawies mein Lebtag nicht daheim gewesen wäre. Wist Ihr's denn so sicher, Ihr weisen Männer zu Trawies, daß mir ein elendes Leben da oben in den Einöden lieber ist, als der Wüßerztod? Dann wist Ihr mehr von mir, als ich selber; ich weiß es nicht, ob ich dem Hochgerichte lange ausweichen werde."

"Und uns Alle zugrunde richten!" rief ber alte Mann

in großer Erregung.

"Ha, wie Ihr zittert um Eure Haut!" lachte ber Bahnfred; wie hohl sein Lachen klang! "Was hilft es aber, wenn ich Euch mit mir reiße? Dann fallen leicht an die vierzig Köpse in Trawies und ich glaube, der Eine ist mit Einem vollauf bezahlt?"

"O Gott, Wahnfred, bebenke, sie werden sich nicht begnügen, Dich mit einem Streiche zu tödten, sie werden Dich zu Tode foltern, bis sie Deinen letzten Tropsen Blut und

Dein Sterbensmort haben!"

"So tomme, Feuerwart," sagte ber Schreiner und suchte ben Mann gegen den Ausgang zu zerren, "tomme, und fturze mich in die Trach hinab. Dann bist aller Sorgen ledig."

"Du bift von Sinnen! Bahnfred! Im Namen Deines Beibes, im Namen Deines Anaben befchwöre ich Dich, fliehe

und erhalte Dich!"

"Mein Beib! Mein Kind!" so schrie der Schreiner auf, schlug die beiben Hände an seine Stirne und stöhnte laut, bis ihm die Thranen über die Wangen rannen.

Das Feuer war in sich zusammengebrochen. Die Kohlen knifterten noch und wanden sich, wie glühende Schlänglein. Der Gallo Weißbucher stand da und rang nach Worten, daß er den Unglücklichen tröste und versöhne. Zutiefst fühlte er es, wie er, wie Trawies biesem Manne in Schulden war. Zwei Verbrechen sammeln sich wucht- und wehevoll auf der Gemeinde Haupt — der Todte dort, der Untergehende hier . . .

Nach einer Weile war Wahnfred ruhig und gefaßt. "Gut, gut, ich will leben," sagte er, "so schwere Schuld sühnt nicht der Tod, nur das Leben . . . Geh' heim, Feuerwart, und Eines: vergessen laß mich sein. Sage es den Anderen: Ich verschreib' Euch keine Schuld, aber vergessen laßt mich sein! Weg von mir, Du fremder Mann, hinweg!"

Mit den Sanden abwehrend, fprang er aus ber Sohle

- und ber Feuerwart hat ihn nicht mehr gefehen.

Suchend ging der Gallo lange hin und her. Nichts vernahm er, als das Brausen der Trach, und über der Balbschlucht her schimmerten im Mondlichte die Felsen des

Trafant.

Eine Bangniß auf ber Seele, die er bisher nicht gekannt hatte, wanderte ber betagte Mann die unwirthlichen Wege feinem Haufe zu. Mübe und gebrochen kam er heim, sich sehnend nach bem Auhebette. Das jedoch sollte ihm heute

nicht gegonnt fein.

Schon in der Ferne vernahm er von seinem hofe her Larm und Lichter in den Fenstern. Auch draußen im Öbrschen waren die Leute auf und es war eine ganz seltsame Unruhe im Thal. Pferdegewieher und Wassengefürre erscholl, wie sonst noch nie zwischen diesen Wäldern. An den Wegen klimmerten Laternen hin und ber.

Das haus des Feuerwart war besetzt von Landsknechten. Andere durchsuchten die Wohnung und das Gehöfte und verlangten von der hausfrau und von dem Gesinde den Gallo Weißbucher. — Er ist nirgends zu finden, er ist gestohen,

er ist mitschuldig.

Bum Glücke tam er und fragte ftrenge, was man von

ihm begehre?

Die Begenfrage war, wo er fich in ber Racht herum-

autreiben hatte?

Er antwortete, darüber sei er keine Rechenschaft schuldig, und wenn er aus sei, um als Bormann der Gemeinde in den Häusern von Trawies nach dem Mörder zu sahnden so sollten sie ihm wohl eher dankbar sein, als auf so grobe Art begegnen. Die Waldgemeinde Trawies sei noch ein Ort, wo ergraute Männer respectirt zu werden pflegten.

Darüber zu verhandeln sei jest keine Zeit. Der Gallo Beigbucher musse mit nach dem Gestade. Dort habe sich der muthmagliche Berbrecher mitsammt seinem eigenen Hause

perbrannt.

Ja, so hieß es allbereits, ber Schreiner Bahnfred sei vertohlt bis auf die Anochen aus bem Schutte gezogen worden.

Aber es waren zu viele Herren aus Neubruck und Oberklofter und selbst von weiteren Orten und Städten da. Die Untersuchung ergab, daß die kleinen, vertrockneten Anochen mit den zahnlosen Kiesern nicht die des großen, jugendlichen Mannes sein konnten.

"Diefes Opfer umfonft!" flufterte ber Bart vom Tarn

bem Feuerwart gu.

Nun wurde nach dem Schreiner begehrt und seiner Familie. "Bo sollen wir die Leute sinden?" sagte der Firnerhans. "Wenn mir die Hütte niederbrennt, ich besinne mich nicht lange heutzutag', was in Trawies zu machen ist: ich schneide mir einen Hagebuchenen und wandere aus. Biel anders wird's auch der Schreiner nicht gemacht haben. Suchet braußen auf der Landsstraßen unter dem Bettelvolt, auf gut Glück vielleicht in einer Zimmer- oder Schreinerwerkstatt zu Reubruck — was weiß ich!"

Da saß auf schwarzem hengste ein finsterer, bartiger Reitersmann. Der griff mit ber linken hand an's Schwert, bie rechte balte er zur Faust und knirschte gegen die Manner von Trawies: "Bei den himmlichen und bei den höllischen! bag binnen vierundzwanzig Stunden der Mörder mein ift,

bas burgen mir Gure Ropfe!"

"Seit Menschengebenten hat es im Thale ber Trach noch nicht so viele Raben gegeben, als in biesem Binter."

"Wie fann es anders fein, feit man zu Trawies bie

Tobten nicht begrabt."

"Bas wird bas für ein Christfest werben? Trawies ist belagert wie ein Raubernest, bas sich nicht überliefern will. . heute steht unter jedem Baum ein Scherge."

"Und morgen hangt auf jedem Baum ein Bauer!"

So sprachen die Leute, die des Weges kamen. Darunter einige der ältesten Männer, die vorgerusen waren "bei Vermeidung der Einbuße von hab und Gut im Pfarrhose zu erscheinen."

"Wenn ich bom Pfarrhof hore, fteigt mir ichon allemal

ber Graus auf," brummte illi ber Röhler.

"Das hatten wir ganz anders machen sollen," meinte ber Firnerhans, "aber sein Lebtag: die gescheiten Gedanken und die krummen Ross hinten hinten brein. Wir hatten es mit dem Psarrhos machen sollen, wie draußen mit dem Schreinerhaus. Der herr ware dabei um's Leben gekommen. Ein Unglud. Wer kann dafür!"

Ein paar Landstnechte mit ausgestreckten Meffern traten bazwischen und bedeuteten ben Mannern, daß sie sich zu gerstreuen hatten.

"Und ich weiß es," fagte ber Röhler, "bag wir in ben

Bfarrhof berufen find gur Berfammlung."
"Auf ber Strafe ift bas Ausammenrotten nicht gestattet!

Auseinanber!"

Der Firnerhans erhielt einen Stoß mit dem Gewehrtolben, da sprang er mit einem wilden Fluche auf den Häscher los; es entspann sich ein Gebalge zwischen den Bauern und Soldaten und als sie auseinandergestoben, sag der Hans hingestreckt auf dem blutigen Schnee; er rafte sich erst allmählich wieder auf und schleppte sich in das Birthshaus und beseuerte die Leute zum Kampse gegen die Thrannen. Die Uebrigen wurden in den Pfarrhof getrieben, in die große Stube gethan und vielsach bewacht, die die Herren erschiedenen.

Die Berren bes Gerichtes mit ichmargen Manteln über ber Umtsuniform und ben Baffen. Much Briefter maren barunter, und biefe ichienen ben Borfit gu führen. Die meiften maren blag und faben finfter brein, und ihre langen Barte gudten bei jeber Bewegung ihres Munbes. Giner mar fo feist und bie Diene feines Angesichtes berart perfettet, bag nicht zu unterscheiben mar, ob biefelbe ebenfalls itrenge sein ober lächeln wollte. Indes schien die Gluth seiner breiten Wangen und seiner mit schwarzem Käppchen bebedten Stirne nicht Bornrothe gu fein, fonbern eher bantbar von dem Benuffe ber fluffigen Babe Bottes bergurühren. . Wie bei ben Frommen nichts ohne 3med ift, felbit bas · Schmeerbauchlein nicht, fo biente biefes hier als Riffen für ein golbenes Rreug, bas an einer golbenen Rette bon ben Schultern nieberhing. Denn ber wohlbeleibte Berr mar ber Bralat von Oberflofter. Er faß binter bem grunen Tifch auf maffivem Lehnfeffel. Ihm gur Geite ftand ein fchlanter jugenblicher Briefter ohne Bart und mit furggeschnittenem Seine tiefliegenden Augen maren grau wie ein Nebeltag, in welchem man nicht feben tann, ob bie Sonne im Auf- ober Untergeben ift. Um bie Binkel feines Mundes · fpielten fich die Ringe, Die wie ein erzwungenes Lächeln ließen. Diefen Berrn nannten fie ben Bater Dominicus. Er faß nicht auf feinem Stuhle, in feinen Bewegungen audte bie Ungebulb.

Auf bem Tische stand ein Christuskreuz und lagen Bapiere. Als nun die Männer versammelt und die Thüren besetzt waren, murmelte der Bater Dominicus die Worte:

3m Ramen bes breieinigen Gottes!"

Hierauf nahm eine ber Gerichtspersonen die Protofolse und begann zu lesen. Sie las eine Stunde und länger, und ben Männern von Trawies zuckten dabei häufig die Augenbrauen und die Fäuste.

Als die Schrift zu Ende war und der Borlefer noch einen eiskalten Blick auf die Bauern geworfen hatte, nahm ber weißbärtige Oberrichter von Neubruck das Wort und sagte: "Ahr habt es gehört." Alles lautlos.

"Ihr habt es gehört, Manner ju Trawies, bag Ihr Schuldig feid an bem Tode Gures Seelenhirten. Gottes Stimme hat gesprochen. Das Bolt von Tramies ift verbort, jebe Ausfage ftreng geprüft worden und es hat fich bas ermiefen, mas Berr Franciscus, ber gottlos Erichlagene, uns fo wiederholt mitgetheilt bat und bem wir leider nicht vollften Glauben ichenten mollten, meil mir an ben Gehorfam unferer Bauern feit jeher gewöhnt find. Dun ift es fonnentlar, Ihr feid Rebellen. Ihr habt die Berordnungen Gures Berrn migachtet, ihm ben Gehorfam verweigert in geiftlichen und weltlichen Dingen. Ihr habt vielerlei Anftalten getroffen, Guern von hoher Obrigfeit Guch gunachft beftimmten Borgefetten zu entfernen, und ba biefes nicht gelingen wollte, auf Mittel gesonnen, ihn auf andere Beife aus bem Bege ju ichaffen. Beute fann es Reiner mehr leugnen, bag ber Mörber unter Cuch ift, daß Ihr ihm Borfcub geleistet habt bei seiner That, daß Ihr ihn verborgen haltet. Da die Hausuntersuchungen fruchtlos maren, fo ift anzunehmen, bak ber Mann frei unter Guch fteht." Run erhob ber Dberrichter feine Stimme: "Ihr Aelteften ber Bemeinbe! Reiner von Gud fehrt in fein Saus gurud, bevor Ihr ben Dorber genannt und ausgeliefert habt!"

"Berrath!" schrie eine Stimme aus ben Angeklagten, "vom Gerichte selbst verrathen! Abgefangen wie die herren- .

lofen Sunde!"

Die blintenden Spiege der Landelnechte ftanden gur

Thur herein.

Der Richter stand bewegungssos. Als die Ruhe wieder hergestellt war, rief er: "Im Namen der Gerechtigkeit des himmels und der Erden! Ihr Männer, deren Haare gran geworden sind im Dienste Eurer Gemeinde, beschworen seid hr, Eure Heimat nicht selbst treulos zugrunde zu richten. Das Gericht hebt sein Schwert über ganz Trawies. Schützt Euch und Eure Mitgenossen — liefert den Mörder aus!"

Nun drängte fich aus dem Knäuel ber Männer ber Melteste hervor, Gallo Beigbucher, genannt ber Bormann

und ber Feuerwart. Auf feinen Stod geftüht - benn es bebten ihm bie Knie - trat er hin vor die herren und fprach:

"Was bei uns geschehen ift, bas - hohes Bericht bift Du felber Schuld. Wir haben Dich gebeten, ben Dann, ber nicht für uns mar, von uns zu nehmen. Du haft uns au Sohn ben Beicheid burch ihn felbit ertheilt. Wir zu Trawies find freie Bauern gemefen feit Alters ber und lieber, benn wir ber Willfur Anechte find, geben mir gugrunde. Er hat uns getreten und verschmaht, er hat uns die alten Rechte an Bald und Beide verweigert, er hat unfere Ernten nicht geicont, er hat unfere altehrmurbigen Gitten verlett. Bar's aus Trot, aus Bequemlichfeit, aus Reindseligfeit. Danchem hat er bas Sacrament porenthalten und bie Beagebrung auf bem Tobtenbette. Dacht auf die Augen! Un biefen Banben fteht feine Lebensgeschichte geschrieben: Birfchgeweihe, Bundspeitichen und Cbersgahne, Schlagringe und beim Donnerer! - noch vollgespickte Baidtafchen. Bo fonft bas Ciborium hing, baumelt jest ber Birichfanger. Bo fonft bas Evangelium lag, findet 3hr die Spielfarten. Und Der mar uns jum Borbild geftellt! Dit biefem Denichen hatten wir leben und fterben follen!! Gebt uns einen gerechten Berrn, gebt uns einen Briefter, wir find redliche Unterthanen und gute Chriften. Laft uns frei fein, und wir merden treu fein, aber bas, mas geschehen ift, bereuen mir nicht!"

"Das Geftandnig lage vor," flufterte ber Bater Domi-

nicus bem Schriftmart gu.

Der Oberrichter fagte: "Ich fordere Guch zum letten-

male auf, liefert ben Dlorber aus!"

Der Feuerwart fturgte jum Tifch, erfaßte bas Crucifix und rief: "Go mahr fie unferen heiland, einen Unichuldigen,

an's Rreuz gefchlagen haben: wir liefern ihn nicht!"

"Gieb weg das Kreuz," sprach der blasse Pater, sprang einen Schritt vor und wand dem Manne das Crucifix aus der Hand. "Bei diesem heiligen Bilbe haben wir gesichworen, den Tod unseres Mitbruders an Euch schwer zu büßen. Der Pöbel will übermüthig werden, da ist es hoch an der Zeit, ein Crempel auszustellen, wie Empörung endet."

"Der Pfaff nimmt uns bas Kreuz weg!" schrie ein knorriger Baldmenich. "Nieberichlagen! Nieberschlagen!"

Einige stürzten trot ber Abwehr bes Feuerwartes bin auf bas Richtercollegium, warfen ben Bater zu Boben und brachen in seiner Hand bas Erucifix entzwei, ebe noch bie Landsknichte zur Stelle waren.

"Aus und vorbei ist's!" rief ber Feuerwart handeringend, mahrend die Rolben frachten, die Spieße schrillten und ein Schuß aufblitet über ben Köpfen ber schreiend und

polternd hin- und herwogenden Menge.

"Nieber, nieber mit Allem, was Bauer und Hund ist!"
rief es im bedrängten Richtercollegium. Und nun hob ein
grausames Gemenge und Gemetel an. Zu groß war das
Gedränge, als daß die Söldner ihre Wassen frei gebrauchen
tonnten: die Bauern arbeiteten mit den Fäusten und kurzen
Schlagern ersolgreicher. Mancher Wehrmann röchelte durch
seinen mit knochigen Fingern zugeklemmten Hals, mancher
der Häscher stöhnte auf dem Fußboden unter dem Knie eines
wüthenden Trawiesers. Als die Bauern inne geworden, daß
für sie nichts mehr zu verlieren war, ließen sie ihrer Wuth
freien Lauf und drängten immer stürmischer gegen die Richter
ein, die nur mit Noth von den Söldnern beschützt werden
konnten.

In benfelben Augenbliden brach auch braufen ein wilbes garmen los und zu ben Fenftern flogen Steine herein.

"Schließt die Thore ab!" hörte man den Oberrichter noch schreien, während das sich draußen versammelnde Volk laut und lauter nach Einlaß verlangte. Der Feuerwart beschwor seine Mitgenossen im Zimmer, beschwor durch das Fenster die aufgeregten Kotten vor dem Hause um Mäßigung. Schier umsonst. Auf den Fußdielen floß das Blut, der grüne Tisch war umgestürzt, die Schriften wurden von krampshaften Händen zersetzt, die Stücke flatterten in der Lust. Bater Dominicus, der anfangs zumeist Bedrohte, hatte sich mit Hilfe zweier Soldner wieder frei zu machen gewußt, nun war er auf einen Wandkasten geklettert, wo er den Erzengel Michael anrief gegen diese höllische Weute. Selbst der Prälat war behender geworden, als man hätte vermuthen können, er verschanzte sich in einer dunklen Ede hinter ein Betpult und sein Angesicht war in Schred und Angst gar ausdruckvoll geworden. Der weißbärtige Oberrichter von Reubruck blieb unter Allen der Ruhigste. Da er sah, daß die Bauern waffenlos und entwaffnet waren, so warnte er die Soldaten, ohne besondere Noth von ihren Waffen Gebrauch zu machen. "Diese da!" rief er, "dürsen mir nicht gemordet, sie mussen gerichtet werden!"

Morgen, Ihr Walbhunde, liegt Ihr ausgestreckt auf den Folterbänken; da werden wir noch gütig miteinander reden." So der vom Schreck sich wieder erholende Schristwart.

Da ericholl ber Ruf: "Feuer!"

"Der Bfarrhof brennt! In die Holzfammer haben fie

Feuer geworfen!"

Als die Thure aufflog, drang icon ber Rauch herein und an's Ohr ichlug das Geprassel der brennenden Sparren.

"Reiner hinaus, bevor die Rebellen gefeffelt find!" befahl

ber Richter.

Da begann das Ringen von Neuem und zwischen Rauch und Flammen haben die Aeltesten von Trawies ihren Rest von Freiheit versoren. Die Arme an den Rücken gebunden, so wurden sie die brennende Treppe herabgezerrt und ihnen folgte, als der Lette aus diesem Hause — auf der Vahre von Söldnern getragen — der Leichnam des Erschlagenen.

Rings um das brennende Haus johlte die Menge, Männer, Burschen und Jungen der Umgebung, auch zeternde Beiber darunter, auch Gesindel, das übersaut von Befreiung

fdrie und insgeheim nach Beute fpahte.

Plötslich fnallten Schuffe. Eine Dirne stürzte zu Boben mitten in der Rotte, und als die Andern sahen, daß vom Gebäude her, und dort vom Thale herauf, und dort vom Walbe herüber häscher mit gezückten Waffen gesprungen kamen, da wollten sie sich davon machen. Aber sie waren umrungen, bereits eingeschlossen, der niederwirbelnde Rauch

raubte den Blick nach etwaigen Auswegen, da war ein Geschrei und ein Sewinsel und Alles sloh der Kirche zu, um sich in ihren Mauern zu verbergen.

"Bohlan," sagte ber Oberrichter, "biese Mauern sind fest. Führt mir auch bie Gefesseten hinein und verschließt

das Thor."

So geschah es. Und als der Abend dämmerte, war ein wunderlich Bolk versammelt im Gotteshause zu Trawies. Es schrie, es fluchte, es brohte. Es rief die Bilber der Heiligen an gegen die auf sie hereinbrechende Gewalt. Einer erfaste den Etrick und läutete Sturm. Ein Anderer sprang auf den Blasebalg, sprang auf die Orgel, daß sie in schrilkem Tone ausschie, und zu den Fenstern leuchtete der Brand des Pfarrhoses herein.

Der Feuerwart stand am Tische ber Communion und starrte auf ben großen bunklen Fleden bes Steinpflasters. Solche Frucht trägt biese Saat! Er ahnte nicht, daß all' bas erst ber Anfang war, ber Anfang von Geschehnissen, an

benen Trawies fterben und verberben follte . . .

Die verhängnifvolle Racht brach an.

Unter ber Linde, die am Friedhofe ftand, beriethen die herren aus Reubrud und Oberflofter und von weiter ber, was nun zu thun fei. Der Borichlag, ben hohlen Todtenichabel bes Erichlagenen von ber Gemeinde breimal mit Gold füllen zu laffen, murbe nicht angenommen. Dit Belb fich in ben Frieden einfaufen, bas fann ben Leuten zu Tramies nicht gemahrt merben. Giner mar babei, ber ftand auf eines Menichen Grab und hatte eines Teufels Traum. Der fann nach, wie es mare, wenn jett bom brennenden Saufe ein -Runte hinüberfloge auf die Schindeln bes Rirchendaches. Die Anderen waren darüber Gins, daß die Kirche und das weltliche Gericht über diefe Frepler, Emporer und Sochverrather Die ftrenaften Strafen verhangen muffe. Bierauf beftimmten fie ben Blan; er murbe nicht hier neu erfunden, er murbe nach dem, mas anderwärtig geschehen mar, wo Frevel und Berbrechen von Gingelnen ober von Berbindungen begangen

worden, aufgestellt. Zu jener Zeit hatte die Obrigteit ihre Bollmacht nicht von Menschen — so war sie oft auch nicht menschlich; in jenen Tagen behaupteten die Herrscher, ihre Bollmacht von Gott überkommen zu haben und übten sie bemnach mit einer Herzlosigkeit, die eines puren Geistes

würdig war.

Als die Nacht hereingebrochen war, brangen Soldner in die Kirche, befreiten die Gefesstetten von ihren Banden, nahmen Jedem die Wasse ab, die er etwa mit sich sühren wochte, und stellten sich dann an beiden Seiten des Altares auf, als gelte es ein Mesopser in Barade, das zu später Stunde noch gehalten werden sollte. Zwei Lichter wurden angezündet am Altare. Dann ging die Thüre der Sacristei auf und hereinschwantte, von vier Männern getragen, der Leichnam des Priesters. Auf den Stusen, dort, wo er vor Tagen vom Beile getrossen zu Boden gestützt war, wurde er niedergelassen. Hierauf fam in seinem langen, schwarzen Kleide der Pater Dominicus und brachte einen Kelch, den er zu Haupten des Toden stellte. Und endlich kamen die indrigen Richter und herren und stellten sich an dem Altare auf.

Die zusammengezwungene Menge mar, als fie biefe

Unftalten gefehen, gar ftill geworden.

"Bas mirb ba werben?" fo flufterte mancher ber Be-fangenen bem nachbar gu.

"Das ist bas Gottesgericht!" sagte Giner zum Anderen.

"Das Gottesgericht. Sie suchen ben Mörder. Jeder von uns wird hintreten muffen, und ben Todten berühren. Benn der Mörder ihn anrührt, dann wird die Bunde bluten."

"Ein unterhaltsames Schauspiel. Und wenn der Mörder nicht ba ist?"

"Go wird fie nicht bluten."

"Und wenn fie nicht blutet?"

"So ist ber Mörder nicht ba. Das heißt man Gottesgericht."

"Wird uns nicht gefährlich."

Das Murmeln unterbrudte fich, benn ber Oberrichter

ergriff bas Wort und fprach:

"3d bin ein alter Mann und - felbft ein Gunber grau geworden im Richten, aber niemals ift mir ein Urtheil fo bart angefommen, als heute. Ich verichließe mein Dhr bor meiner Runge, benn biefe fpreche im Ramen ber Berechtigfeit. - Dach bem, wie die Dinge find, ift es bem Berichte nicht barum ju thun, bas Wertzeug bes Berbrechens au beftrafen - biefes murbe bie Tortur uns leicht vermitteln - fondern ben Berbrecher. Der Berbrecher aber ift hier bas Bolt von Tramies. Noch ftrenger aber mußte ber Richteribruch lauten, hatten ihn nicht Menichen gemilbert. - Danner von Trawies! Ihr werdet heute in langer Reihe das lettemal einen Umgang machen um ben Altar Gurer alten Bfarrfirche. Und geber, fobalb er an biefem Tobten vorübertommt. wird aus bem Relche, ber an feinem haupte fteht, ein mit Bapier umhülltes Rornlein gieben. Die Rorner find weiß und auf Gottes Relbe gewachfen; aber amolf liegen barunter, bie find ichwars. Wer eines von diefen 3molfen hebt, ber mirb pon beute in brei Tagen burch bas Schwert zu feinem emigen Richter geben."

Jett schreillte ein Schrei aus ber Menge auf und bie Leute suhren burcheinander, "als wie die Schase im Stall, da der Dieb nach seinem Opfer hascht," besagt die Handsschrift, "sie sind aufgesahren und haben den himmlischen herrn gerusen, gerüttelt haben sie an der Pforten, als wann die Vesten sollten wanken, sie sind an die Wand gestoßen und haben wollen ihre Köpse vergraben in das Gemäuer und haben so grausamblich den höllischen Erbseind angerusen,

baß felbften die Briefterschaft babor erbebet."

Nachdem das Toben soweit abgenommen, daß der Oberrichter mit Müße wieder zu Worte kommen konnte, suhr er fort: "Daß Jhr sehet, wie das Gericht der Barmherzigkeit Gottes eine lange Hand gelassen, so wisset, daß weit mehr Körner im Becher liegen, als Eurer Köpse sind, und es — so Ihr trot Allem der Schuld frei wäret — wohl möglich kann sein, daß sich Keiner die Berderbniß hebt."

Erat jest ber Feuerwart vor. Seine Geftalt mar hoch aufgerichtet, bie grauen haare straubten fich auf feinem haupte,

feine Banbe maren ausgestrecht gegen bie Berren.

"Haltet ein!" rief er und seine Stimme klang hohl vor Grauen, "haltet ein, Ihr Männer ber Gerechtigkeit, mit solchem Spiel an diesem heiligen Orte! Das ist der Kelch für unseres Heilands rosenfarben Blut. Schüttet die Lose weg! Die Lose weg!"

Er wollte zum Relch fpringen, ein Landstnecht ftieß ihn

zurück.

"Und wollt Ihr," so fuhr er fort, "töbten hier, weil getöbtet ift worden: Da, da, faßt den alten Mann, der Gemeinde Bordersten, und löscht mit seinem Blut, was zu löschen ift." Mit gerungenen Händen stürzte er vor die Richter hin: "Ich bitt' Euch um den Tod, aber bas Bolt laßt frei!"

"Steht auf," versetze ber Oberrichter kalt, "und mischt Euch nicht in's Gottesgericht, alter Mann. Ihr seib bes Griffes in ben Kelch enthoben. — Wohlan, ber Gang beginne. Mit bem bie Gnabe ift, ber mag frei burch bas Thor

ber Sacriftei nach Saufe geben."

Ein Wink gegen die Soldner und das Treiben begann. Der Erzähler hätte vergebens nach Farben gesucht, um die Berzweiflung zu malen, von der er die Männer bei diesem Kundgange besalten zu sein wähnte, aber die Urfunde besehrt kurz und trocken: "Alsdann sie geschen, es kunnt nit anders sehn, sind sie gegangen und hat Männiglich erwogen: Trifft

es mich, fo rait ich es für bas Sterben ab."

Schwer und finster wie Einherier schritten sie um den Altar, nahten sich dem Todten und zogen ihre Lose. Mancher sprühte dabei wilde Augengluth auf den Erschlagenen; Mancher auch wendete sich schauernd ab und fast graute ihm mehr vor dem todten Priester, als vor seinem toddringenden Kelche; Mancher langte mit zitternder Hand in den Becher, Mancher mit kedem Griff, trozig knirschend, als geste es, das Eeschick am Kragen zu packen. Dann wurde Jeder vor die Richter geseitet, seine kleine Beute ihm aus der Hand genommen und enthüllt. War das Körnchen weiß, so schienen die Richter

selbst aufzuathmen und ber Glückliche wurde durch das Pförtchen in's Freie gelassen. In der stillen, weiten Sternennacht, wie jauchzte er auf, wie sprang er hin in jugendlicher Leichtslißigkeit — und war es gleich ein altersgebeugter Mann — wie schwur er, von nun an die Kirche von Trawies auf Stundenweite zu meiden und im grünen Walde unter dem lichten Himmel Gottes seine Andacht zu verrichten!

Die wenigen Beiber, die mitgefangen worden waren, entschlüpften ungefährdet; boch schlugen sie die Sande zu-sammen über diesen seltsamen Gottesdienst und über den in Aliche glübenden Bfarrhof und liefen, Gebete murmelnd, davon.

Der Wegmann von der unteren Trach war der Erste, der in des Richters Hand ein schwarzes Korn legte. Als er es sah, praltte er zurück, als hätte ihm Einer einen Schlag auf die Stirne versetzt. Dann aber stand er setz, blaß und regungslos, wie ein aufrechtragender Leichnam. Nach ihm kam eine Reihe von Kindern des Lichtes, die, vor Freuden ächzend, hinaustraten in die Sternennacht. Einer war wohl dabei, der schrift do ernst und sinster der Freiheit zu, als ginge er in den Tod.

Warum er nicht Gott Lob fage? wurde er braugen vom

Nachbar befragt.

"Bofur?" murmelte er, "o Freund, wie es jett fein wird, ber Tod mare uns beffer, als wie bas Leben!"

Der zweite Tobgeweihte mar ein Solzer aus bem Tarn.

Er ftieß ein gellendes Lachen aus.

Nach ihm tam raich ber Dritte, ein alter Anecht aus bem Sanbhothause, ein leidenschaftlicher Augelschieber und Kartenspieler.

"Das habe ich gewußt," rief er ärgerlich aus, "wenn's

was gilt, verfpiel' ich allemal!"

Die nächsten waren zwei Bauern vom Johannesberge. Sie verzogen zum bosen Spiele keine Miene. Nach einer weiteren Reihe von "Beißen" kam mit einem schwarzen Korn ber blutbeflecte Firnerhans.

"Mir scheint, vom Johannesberg gehen fie Alle!" bemertte Giner ber Rudwartigen aus dem Trafantthale. Gleich barauf zog er felbst bas Schwarze, so bag ihm ber Firnerhans zurief:

"Mir icheint, es geben auch die Trafantthaler."

Run tam der Rockenpaul-Anecht, der schon einmal wunderbar gerettete Simon, der sich heute auch unseliger Beise in die Racht der Kirche gewagt hatte. Er zögerte lange in den Kelch zu greisen. Endlich that er's und langte tief bis auf den Grund. Ohne vor die Richter zu treten, enthüllte er rasch, als wenn er von einer Nuß die Schale lösete, sein Korn und hob es empor. Es war schwarz.

"Ja, meine liebe San!" feufste er auf und ftellte fich in bie Rifche ju ben von Schergen umringten Tob-

erforenen.

Nach ihm wieder ein langer Zug in die Nacht hinaus, in den freien Wald. Wie blickte ihm der Simon so betrübt nach!

"Ihr geht hin, und Ihr schiefet die Rehlein im Walb und habt Eure Freuden. Runnt ich mit Euch gehen, jett

wüßte ich auf's Reu', mas bas Leben ichon ift!"

Noch tamen zu ben Tobten Leute pon ber hinteren Trach und barauf ein Saufirer, ein Schwefelmann, ber nur nach Trawies getommen war, um den Leuten Feuerzeug, Rattengift und bergleichen ju vermitteln und Ragen ju erwürgen und beren Balge mit fich zu nehmen. Wie marf er fich bin por die Richter und jammerte und erinnerte, daß er unschuldig fei und nicht zu ben gottlofen Tramiefern gehore, baß er täglich feinen Bfalter bete, oft wochenlang fafte, weil er fich ber freiwilligen Armuth begeben habe, baf er ben frommen Berren zu Obertlofter bas Rundzeug liefere für ihr geweihtes Teuer in Rirche und Riiche, daß er ihnen ftets bas Barg jugetragen habe jum Bepiden ber Raffer ihrer Reller, und bag er bemnachft felbft in ben Orben gu treten gebente. Es nutte nichts. Die Berren beriefen fich talt auf bas Gottesgericht, und ber Emige murbe miffen, warum er ihn hinwegnehme. Das Mannlein malate fich auf bem Boben und mand fich im Krampfe, bis es ohnmächtig im Wintel liegen blieb.

Rach biesem tam Einer, bei bem Manche sich eines Auflachens taum enthalten konnten; Andere sagten: "O mein! Auch Der!"

Es war der Halberetin aus dem Hause des Firnershans, der "dreiköpsig' Osel". Er starrte zuerst eine Weile auf den Todten, hockte sich dann hin vor den Kelch und begann mit den Körnern zu spielen. Endlich hob er ein Stückhen, betrachtete es und hielt es den Nichtern hin. Das Korn war schwarz, der Osel lächelte, begehrte es als sein Sigenthum zurück, steckte es in die Tasche und stellte sich mit sichtlichem Selbstgefallen zu dem Todgeweihten.

Die Richter blickten sich fragend an. — Sind nicht selig die Armen im Geiste? Ist ein solches Wesen der Sünde fähig? Mit nichten. Als die Letzten der Freien durch das Pförtchen huschten, verlangte es auch den dreiköpfigen Osel

hinaus. Und man wehrte es ihm nicht.

So war die Kirche nun leer geworben. Im Relche lagen nur noch wenige ber Körner, fein Schwarzes mehr barunter.

Die Richter traten ab. Die elf Manner, bie sich ben Tob gezogen hatten, wurden in das hauschen des Kufters gebracht und dies mit Wachen besetzt.

Aus ben Trümmern bes Bfarrhofes stieg trub und trage ber Rauch auf und verschleierte die Sterne bes Himmels. —

So lagen sie nun auf bem Stroh, ber Eine tief vergraben unter dem Schaube, der Andere zusammengekauert im Winkel, der Oritte ausgestreckt auf dem Bauche, der Nächste auf dem Rücken, die Arme als Kissen unter dem Hauche, die Beine weit hingeworsen. Mancher that, als gabe es keine Sorge auf der Welt. So lagen sie seit vielen Stunden. Wie sie die Nacht über in ihrem neuen Quartier geschlasen haben, sind sie nicht befragt worden. Sie lagen in den Tag hinein "wie die Grasen und Freiherren".

"Auf was wir nur warten?" fragte Einer. "Auf's Röpfen," antwortete fein Nachbar.

An Thuren und Fenftern ftanben bie Canbeinechte, und ihre Spiefe funtelten in ber Morgensonne herein burch bie Scheiben.

Etliche waren freilich unter ben Gefangenen, welche die ganze Nacht gejammert hatten und jetzt erschöpft und im Halbschlummer balagen. Die Anderen waren leidlich bei Humor.

"Allerweil," so bemerkte jett der Holzer aus dem Tärn, berselbe, der bei der Losung das gellende Lachen ausgestoßen harte, "allerweil hat mein Bater gesagt, das Tabakrauchen thäte nicht gesund sein, 's ist richtig, mich hat das Teuselsskraut umgebracht."

"Lebst ja noch, Biftel."

"Lieg" so gut in den letzten Zügen als wie Du. Das ganze Jahr komme ich nicht in die Trawieser Kirchen, seit im Tärn das Wirthshaus ist. Wie es aber nu den närrischen Schnee macht, daß die alten Weiber nicht in die Wessen wögen, geht mir der Tabat aus, und so ist's, daß ich mich selber auf den Weg mach' in's Trawies. Aleber, daß ich den Tabaksbeutel voll und den Gelbbeutel leer hab', geht vor dem Pfarrhof das Spectakel an. Kehr' die Hand um, hat mich der Teusel schon dabei, und hin din ich. Desweg' sag' ich: nur das Rauchen nicht angewöhnen!"

"Benn ich nur so gescheit war' gewesen," meinte der alte Knecht des Sandhol, "daß ich gleich ein paar Bohnen hätt' herausgenommen, war' doch sicher eine weiße dabeigewest — und die schwarze geschwind weggeworfen. Wenn

ich nur fo gescheit mar' gemefen!"

"Eh' mahr. Allgenug haft falfch gekartelt Dein Lebtag lang, und just beim Letten, wo es Deinen Kopf gilt, hast eine Shrlichkeit, bak es eine Schand' ift."

"Gi, ei, ei!" feufate ber Rnecht.

"Mir schwant," fagte ber Wegmann von ber unteren

Trad, "es ift ihnen nicht Ernft."

"Gelt ja!" fuhr ein Anderer vom Stroh empor, "fie wollen uns nur ein Stüdel Angst einjagen, nachher laffen sie uns wieber aus."

"Kunnt's ja nimmer glauben, daß uns das Gericht wie eine Mörberbande wollt' umbringen, wo von uns ein Jeder wegen des Pfarrherrn so unschuldig ist, als wie das Lamm Gottes im Himmel." "Freund," sagte der Firnerhans, "bilde Dir nichts ein. Mußt es ja noch wissen, wie vor etlich Jahren der Bostbote von Siebenbaum auf der Strafen ermordet und beraubt ist gefunden worden. Alle Wandersleute sind eingesangen worden auf der selbigen Straßen, und weil den Mord Keiner hat eingestehen wollen, so sind von ihnen drei Köpf herausgelost und abgehackt worden."

"Wiffet Ihr auch von biefer Geschichte?" fragte jest in

wimmerndem Tone ber Schwefelmann.

"Man muß nur die Satungen kennen," fuhr der Firnershans fort. "Das Beste ist, daß zu einer Zeit, welche die Behms und Gottesgerichte nicht vergessen hat — die noch dann und wann gern ein Hersellen verbrennt, wie wir das dürre Unkraut auf unserem Rübenseld — daß wir zu solch erfreulicher Zeit nicht die einzigen Unschuldigen sind, die sort nüssen. Wir haben nicht eingesehen, wie gut es zu seben war zwischen dem Tärn und dem Trasank; jetzt ist die Welt mit ihren Herrlichseiten zu uns hereingesommen. Leute, die wir da zusammengesperrt sind wie die seisten Hammel vor dem Schlachten: Das Plärren und Grunzen hilft gar nichts. Das Beste, wir treten ab, als wie Männer, und spucken voreh der Welt noch Eins in's Gesicht!"

Die Meiften ichwiegen, Ginige grollten.

"Nicht, daß es mir um meinen Kopf leid thate," fimulirte bes Roden-Baul's Anecht, der Simon, ...aber um meine han thut's mir leid." — Ein armselig Schreibzeug verschaffte er sich im Kufterhause und schrieb folgenden Brief:

## "Bergallerliebfte Ban!

Es ist gar zum Lachen, gelt, wie sie mich doch noch d'rankriegt haben! Der Ruh wegen geht's her, die ich bei der Wirthin im Stall hab' stehen. Sie schickt mir Post, das Kalb wär' da und ich sollt's anschauen gehen. Die Arbeit ist nit g'nöthig, ist im Advent, so bin ich her. 's ist ein ganz ein proper Stiersein und semmelsalb, eigen zum Spennen. Brennt Dir auf einmal der Pfarrhof und ich lauf lössen. Dieweilen jagen sie uns schon in die Kirchen und suchen

sich unser Zwöls aus zum Köpfen. Heut' steht er mir noch sest auf ben Achseln und daß ich Dir schreib', herz-liebste Dirn, Du bist mein letzter Gedanken. Die Kuh mit dem Kalb ist Dein. Nöhren kannst um mich, wie Du willst, aber es hilft nichts. Daß ich unschuldig bin, weiß Kein's besser, als wie Du, aber was kannst machen, wenn Einen die Herren einmal im Kotter haben. Wenn im himmel die Geköpsten wieder einen auskriegen, so kommen wir leicht zusammen und heiraten.

## Dein liebenber

Simon Banefer.

Wann es losgeht, weiß ich ist nit zu sagen, bleib' baheim und scher' Dich nit d'rum. Die neumeste Kuh will bie Wirthin noch bis Petri Stuhlfeier haben. Lag ihr's."

Der Erzähler weiß es: Das heutige Geschlecht will es nicht glauben, daß damals ein junger kerngesunder Bauernbursche so munter aus dem Leben sprang. Das heutige Geschlecht verlästert die Welt mit jedem Athemzug und klammert sich mit allen Fasern angstvoll an dieselbe oder stürzt sich in Berzweissung unter ihre rollenden Näder. Dem Simon fällt das Line nicht und das Andere nicht ein. Kann es sein: lustig seben, und muß es sein: lustig sterben! Das ift seine Art. Biel zu philosophiren hat er nicht gesernt.

Der Simon war mit seinem Brieftein taum fertig, als, von Solbaten begleitet, ein Briefter zur Thur hereintrat. Er hatte die letzte Wegzehrung bei sich, und als sie den Relch sahen, rief ihm der Kirnerhans entgegen: "Geh' Pfaff,

geh'! Deinen Relch tennen wir!"

Der Briefter fprach in milben, gutigen Borten, fprach von ber Sunbenvergebung burch bie Bufe, von ber Freude,

bie im Simmel über einen reumuthigen Gunber fei.

"Wenn ich Eins bereue, so ist es, bag ich Dir nicht schon geftern die Gurgel verklemmt hab'!" schrie Einer und wollte, auf den Geistlichen zustürzend, heute sein Vorhaben aussuhren. Die Soldner schleuderten ihn zuruck, daß er achzend an die Band fiel.

Die zwei Bauern vom Johannesberge knieten nieber, sagten, daß, obgleich ihr Gott ihnen untreu geworden wäre, sie ihm treu bleiben wollten, und baten um die Absolution.

Dann froch ber Schwefelmann hin gegen ben Briefter und bat diefen, bei ben Herren vom Gericht etwas auszurichten.

"Ich saß sagen, das Gottesgericht ware nichts nut, und würde heut' gerade so die Unschuldigen hinrichten, wie dazumal des Postboten von Siedenbaum wegen. Unter den Enthaupteten waren allerlei Leute gewesen, aber der Mörder nicht. Wenn das hohe Gericht wissen will, wer den Postboten umgebracht hat, so soll es nich fragen."

"Das wird's bleiben laffen," lachte ber Firnerhans.

"Ihr seib erbarmungswürdige Menschen," sprach nun ber Briester, "Ihr frevelt gegen die Gnade des Himmels, die Euch ausgewählt hat, genug zu thun. Wenn der eingeborne Sohn Gottes es nicht verschmäht hat, unschuldig für die Welt zu sterben, wie wollt Ihr Sünder dagegen murren?"

"Du heiliger Mann," sagte ber Firnerhans, "Du bist ja ber Stellvertreter bes Sohnes Gottes, fomm' und tausch' mit mir; wenn ber Pfaff' stirbt, thut er mehr für die Welt,

als ber Bauer, wenn er ftirbt."

Jett nahm ber Holzer vom Tarn bas Wort: "Das ist ein narrisches Streiten. Jeder stirbt für sich selber und nachher soll er's Maul halten."

Muf dem Rirchthurm flangen die Gloden.

"Bort Ihr," fagte ber Geiftliche, "laßt fahren Euren Grou, finkt auf die Anie und betet. Die Gloden geben Euch an."

Mancher erblagte.

"End Blutzeugen begleiten fie noch mit chriftlichem Klange aus biefer Welt. Dann werben fie nicht mehr klingen zu Trawies. Wiffet, die heilige Kirche hat über diefe Gemeinde das Interdict gelegt und von der Stunde Eures letten Athemauges an ist Trawies geächtet und verbannt."

Es tann wohl nicht versucht werben, ben Schred gu beschreiben, ber burch bie Walber gitterte. Das Gehaben ber

todgeweihten Manner war zu betrachten; aber vor ber wilben Berzweiflung der Beiber, Schwestern, Brüder und Kinder tonnte die Feder nicht Stand halten. Man hörte das Jammergeschrei von Haus zu Haus. Plöglich verstummte es, wie in unheilschwangerer Luft die Bettergüffe oft plöglich versiegen. Sie fragten sich immer und immer wieder, ob es denn auch wahr sein wahr sein könne. Und als es immer und immer wieder bestätigt wurde, hub das Klageschrei von Neuem an.

Hineilten sie zu ben Mauern von Trawles mit Bitten und Beten; nur einmal noch sehen wollten sie die Berurtheilten; sie wurden zurückgestoßen. Mit scharfem Hausgeräth bewassent stürzten sie herbei, die Männer zu befreien, da knalten die Gewehre. Die Unglücklichen, die nicht wusten, was Landsknechtmacht bedeutet! Niedergeworsen wurden sie, die in Ohnmacht an die ganze wisde Gewalt glaubten, die unerdittlich auf Trawies wuchtete. Und als die Hände lahm waren vor Bitten und Selbstwehr, und die Kehlen heiser, und die Augen versiegt, da versanken sie betäubt in stilles Brüten und regten sich nicht mehr.

Gar besonders zu Muthe war es dem Bart vom Tärn. Er war nicht dabeigewesen, als sie unten gesaugen und ausgesost wurden. Er hatte aber dabei sein wollen. Er sagte es am selben Tage zu seinem Weibe, die bei der Frau des Wahnfred im Stübchen saß und mit ihr plauderte, um sie, die Haus und Gatten versoren hatte, zu zerstreuen — "Du,"

fagte er, "ich gehe in's Trawies hinab."

"Schon wieder," verfette fein Belb, "'s ift ja heller Berttag beut'!"

"Sie tommen jufammen gum Rath, 's ift viel gu ichaffen

jest, in ber Gemein'."

Er sette seinen breiten Hut auf's Haupt, er nahm seinen hagebuchenen Stod zur Hand und sagte: "Thut's fleißig bas Haus zusperren, 's ist unsicher jett." Dann ging er.

Sinter bem Saufe auf der Schafweibe, auf einem Baumftod, ber aus bem Schnee hervorging, faß ber kleine Erlefried, Wahnfred's Sohn. Er ließ die Fugchen baumeln über ben Stod hinab, hielt die Handchen übereinandergeschlagen

Rolegger, Der Gottjuder.

auf ber Bruft und blidte wie traumend fiber ben Sonee . bin. Der Rleine war nicht mehr frohlich, wie er bas fonft . gewesen. Er hatte feine Beschäftigung und oft fragte er, meshalb er benn nicht mehr in die Schule geben folle? Die Leute bes Sofes hatten ihre Arbeit und verstanden nicht mit Rinbern umzugeben. Seine Mutter faß in ihrem Stubchen und ftricte und weinte ftill. Go trieb er fich allein herum und bachte an ben Bater. Dag etwas Besonberes mit ibm geschehen fein mußte, bas ging ihm bor, aber wenn er fragen wollte nach ihm, mit bem er fo oft frohlich beschäftigt gewesen in ber Wertstatt, ber mit ihm gespielt hatte, ber mit ihm allerlei Befprache geführt hatte, ber mit ihm fo liebevoll gemefen mar - wenn er nach ihm fragen wollte, ba mar fein Mund verschloffen. Er mar plotlich tein Rind mehr: es mar. als bange ihm por ber Antwort.

So fag er nun auf bem Baumftode; und ber Bart vom Tarn, als er ben Rnaben fo figen fah, allein und betrübt, mitten im truben Winter, ba erwachte in ihm ein tiefes Mitleid mit bem Rinde. - "Gie haben Dir ben Bater genommen und laffen Dich allein. Du schaueft mit Deinem auten Muge fo ftill und finnend bin über die Berge und über bie Balber von Trawies, Du ahnft es nicht, mas Du, fculblofes Rind, Deiner Beimat für ein Opfer haft bringen muffen."

Der Bart trat bin gum Rnaben und rief: "Rleiner Spat, mas lugft benn?"

Erlefried fprang vom Baumftod herab und eilte auf

feinen neuen Brotpater gu.

"Schau, Rnabel, auf biefen Stod wollen wir bod einmal einen anderen Beiligen ftellen. Bas ift's, tannft Du Schneemanner machen?"

Der Rleine nicte bejahend, er tonne wohl, aber es

freue ibn nicht.

"Ei geh!" rief ber Bart in ber Abficht, ben Rnaben aufzuheitern, "fo ein Burich' ba, und nicht freuen! Das wollt' Gins feben! Bud, wie fich ber Schnee heute fneten . lakt! Docht' ich boch wiffen, ob ich's felber noch tann. Bin ja auch einmal fo Giner geweft, als wie Du, nur noch um

viel herlediger. Gerauft hab' ich Dir mit den Buben, daß nur die Feten sind geslogen. Und sind keine so Buben zu Weg gewest, so hab' ich mir selber etlich' gemacht, aus Schnee. Riesenferle her, und Moß und Neiter, als wie die Türken. Und wie die ganz' Reih' ist fertig gewest über den Unger her, so din ich wie der bbs' Feind über sie hingesahren und hab' ihnen die Köpf' abgehauen. — So, da steht gleich Einer!"

Unter solchem Seplander hatte ber Bart einen ausehnlichen Schneemann auf den Baumstock postirt. Das regte den Erlefried an und gleich daneben baute er ebensalls einen auf. Dann machten sie ein Pferd und den Reiter d'rauf, und andere Figuren, eine größer als die andere, vornehm zu ichauen. Besonderes Gewicht legte der Bart auf lange Nasen, aber diese Effectmittel blieb bei dem Anaben ziemlich wirkungslos; Erlefried richtete sein Augenmert auf breite Brust der Männer und hochgetragene Köpse der Pferde, und besonders auf große Anzahl der Gestalten. Er griff slink zu, eiserte sich immer mehr in die Arbeit hinein, und seine Wangen rötheten sich. und seine Augen leuchteten.

Dem Bart erging es nicht anders. Anfangs nur aus Gutmüthigkeit in den kalten Schnee langend, hatte ihn nun die Anabenlust gepack. Im Schimmer der weißen Gestalten versank ihm alles ernste und dustere Gebilde seines Lebens, die Kindeszeit war da, die lichte, die heitere; des Mitters Schneesschwert wie des Bischoesschwert wie des Bischoesschwert wie des Bischoesschwert wie des Bischoesschwert wie des Positions ernsche der Schnee war nicht mehr kalt und des sonst so ernsthaften Bart Wangen rötheten sich,

und feine Mugen leuchteten.

Da rief plotlich fein Beib vom Sofe her, ob bas bie

Rathsfitung mare zu Trawies?

Bahrhaftig — bie Rathssitzung! Auf die hatte der Bart ganz närrischer Weise vergessen. Run ist es zu spät. Entweber die Leute sind zusammengesommen, dann fommt er just zum Auseinandergehen; oder sie sind nicht zusammengesommen, dann wird auch er sie heute nicht mehr zusammengesommen. Daher ist das Vernünstigste, er bleibt daheim, um mit dem Erlefried die Schneemanner zu köpsen.

Der Rnabe arbeitete an einer neuen Beftalt, Abfeits bon bem Eroffe ber übrigen Figuren, faft am Rande bes Balbes ftellte er fie auf. Er legte fie breiter an, als die übrigen, er prefte ben Schnee fo feft, als es ihm moglich war, aufammen, er baute fie fo boch, ale er mit feinen Sanden langen tonnte. Er mar gang ftill babei, aber emfig, und als. ber Bart in luftigem Spiele Dliene machte, Die Figuren über ben Saufen zu werfen, ftellte fich ber Rnabe ichutenb vor fein neues Bert und fagte in bittenbem Tone: "Den nicht!"

Das Befichtden mar fo ernfthaft und bie Bitte fo innig. bag ber Bart fragte: "Warum juft Den nicht?"

Antwortete ber Anabe: "Das ift mein Bater."

So fpielt bas Gefchict, bas geheimnifvolle, als hatte . es bismeilen launige Anmandlungen, fich bem Menichen freundlich, prophetisch ju naben, mahrend es ihn an einem andern Ort ober zu einer andern Stunde unerhittlich, planlos, feelenlos germalmt.

Wir miffen, was an jenem Tage, ba ber Bart vom Tarn und ber Anabe Erlefried - Bahnfred's Cohn - auf freier Wintershöhe Schneemanner formten und gerftorten, gu Tramies geschehen ift. -

Bohl gang anders ging's auf bem Johannesberge, im

Baufe bes Firnerhans gu.

Das Beib bes Firnerhans, als es bie Runbe von ber unerhörten Gefangennehmung in ber Rirche vernommen hatte, brach zuerft in Bornesausbrude gegen ihren Dann aus. Warum laffe er Saus und Wirthichaft im Stich, warum mifche er fich in Sachen, die ihn weiters nichts angingen. Ihr Erfter - fie hatte bas zweitemal gefreit - habe fich feinen Deut um auswärtige Sandel gefümmert, fei hubich babeimgeblieben beim Beib und ein mohlhabender Mann geworben. Bas aber ber Erfte gufammengebracht, bas hatte ber Rweite wieder verthan. Freilich, ben Erften hatten bie Leute nirgends gern babei gehabt, ben Zweiten hingegen hatten fie überall poranschieben mogen, wo Raften (Raftanien) aus bem Feuer au holen gewesen maren. Der Dritte werbe ihm's ficherlich nicht

nachthun an ber Gutheit - es fei ein Jammer! Und bann - hub fie fo bitterlich zu weinen an, als ob ein Erfter niemals

bagemefen, ein Dritter nimmer zu erwarten mare.

Um Mitternacht tam ber Ojel heim. Er hatte sich unterwegs vielsach verweilt und Jedem, auf ben er stieß, seinen schwarzen Kern gezeigt. Biele wußten es noch gar nicht, was das für ein verhängnißvolles Ding war, und schrieben die Freude, die der Ojel daran bezeigte, dem Halbnarren zu.

Als er aber auch Roberich bem Stromer begegnete, ber von Allem schon wußte, zog bieser sein heute gar seltsam spöttisches Gesicht zu einem ernsten und sagte: "Ja mein lieber Ofel, bas ist nicht so, baß Du mit diesem Küglein jest gleich heimgehen kannst. Bist bei den Zwölsen Du, und

mirft geföpft."

Der Dfel nidte frohlich mit feinen brei Ropfen.

"Bei Dir ist's leicht," suhr der Roberich recht vernehmlich fort — benn der Bursche war schwerhörig — "Du hast ein paar übrig, — nur weiß man nicht, welcher der dümmste ist."

Der Dfel bedeutete, bas miffe er felber nicht. Sierauf

fragte er gröhlend, wann geföpft murbe?

"Morgen. Dugt aber früh auf fein, fonft tommft gu

fpat. Warten werben fie nicht auf Dich."

Des zeigte sich ber Ofel etwas nachbenklich und er ging seiner Bege. Um Mitternacht erst kam er zu Bette, ließ aber bie Thur ber Kammer offen, damit ihn früh ber erste Larm bes Hauses wede. Dann schlief er einen Schlaf, wie ihn noch selten ein Delinquent genoß.

Um Morgen war er mit bem Sahnenschrei mach. Gilig stand er auf und die Leute wunderten fich bag, bag ber Ofel icon so fruh am Brunnentrog stehe und sich mit so großer

Emfigfeit mafche.

"Der will in die Rirche gehen und für ben Bauer

beten, es ift boch ein guter Lapp." Go meinten fie.

Der Diel war ein Buriche von zwanzig Jahren, er fah aber junger aus, und heute erstrahlte fein Gesicht, als wenn er zu einer hochzeit ginge. Er zog fein Feiertagsgewand an

mit dem kirschrothen Leibel und mit dem flammengelben Halstuch, das sich lässig um die Kröpse wulstete. Sein faldes Haar, das sonst wie vertrocknetes Riedgras spröde in die Weiten zu stehen pflegte, war heute hübsch glatt über die Stirne herab gekraut dis zu den gelblichen Brauen und Wimpern, unter denen die Leuglein jest mit besonderem Glanze lugten. Auf das graue Hücken hatte er im Hausgärtlein eine Nelke gesteckt, wie das sonst nur am Gottsleichnamstage in Gebrauch war. Dann ging er in die Stude und verzehrte seine Morgensuppe. Als er damit sertig war, stand er eine Weile an der Thür, als sinne er. Es schien ihm nicht recht einzuleuchten, wie er es mit dem Abschied zu halten hätte. Da er mit sich nicht in's Reine kam, so schlich er ohne Alles still davon.

Er ging den Berg herab gegen den Johannesbach. Ueber den Kofelwaldrücken flimmerte ihm die Spige des Kirchsthurmes zu. Noch ehe er zur Trach hinauskam, sah er im Geäste der Tannen ein Eichhörnchen hüpfen. Da blieb er stehen und sperrte Mund und Augen auf und abseits vom Wege ging er dann dem flüchtigen Thierchen nach und verlor sich in den Wald.

Im Thale hatte bes Morgens mancher Schuß gehallt; gegen Mittag war es still geworben. Die Sonne hatte sich allmählich verzogen und ein mattes Grau verhüllte ben Himmel. Um Nachmittage verdichtete sich das Grau und die tiesen Schatten der Waldberge hoben sich scharf ab, bis langsam und mählich einzelne Flocken niedergetänzelt kamen.

Seit früh Morgens waren bewaffnete Landsfnechte von Haus zu haus gegangen, hatten die Truhen durchsucht nach gesponnenem Garn, hatten die Spulen genommen von den Spinnrädern und die Rocken von den Stäben. Dann hatten sie kund gemacht, daß sich die Leute am Nachmittage zu Trawies an der Dreiwand zu versammeln hätten. Die Orcivand strebt einige Minuten unterhalb der Kirche, wo der Rockenbach in die Trach sich erzießt, senkrecht aus dem Basser auf. Der Fluß bildet dort einen tiesen, grünlich sinsteren Dumpf und ist ganz still. Seithalb wuchert dichtes Getann

und der Wald erfüllt zu aller Tageszeit die Schlucht mit Dammerung. Rur in den Monaten der Sommersonnenwende ergießt sich zu Mittag ein paar Stunden der helle Sonnenschein in die Schlucht und verschleiert sie sanft mit blauem Aether.

Unterhalb der Dreiwand, welche an ihrer hohen Brüftung drei balconartige Abstufungen hat, führt über eine Brüce der Weg, der vom Trasankthale und vom Nockenberge kommt, und schlägt dann zur schmalen Straße, die diesseits des Wassers, der Felswand gegenüber von den Borgegenden herein nach Trawies führt. So steht es heute noch und so war es

an ienem Tage, ba an biefer Stelle bas Schicffal von Tramies

erfüllt morben ift.

Balb nach ber Mittagsstunde begannen die Leute sich hier zu versammeln und am Wege und am Hange, gegenüber der Wand, aufzustellen. Da waren etliche Neugierige, die eich trot aller Warnung und Gesahr nicht zurüchalten ließen, sondern wissen wollten, was die Dinge für einen Ausgang nehmen würden. Andere waren gesommen in der Absicht, die Gemüther aufzuregen, und wieder Andere in der Absicht, die Gemüther zu besänstigen. Vielleicht gab es noch was zu retten, vielleicht handelte es sich um einen Vergleich, vielleicht auch galt es, anderswie einen weiteren Schlag von der Gemeinde abzulenken. Landsknechte bewachten die Bewegung der Versammelsten.

Diefe getrauten fich benn auch fein lautes Wort zu reben, flüfterten fich aber insgeheim um fo mehr ordnungswibrige

Dinge zu.

Die am Bergabhange ftanben, faben die Rirche und bie

Pranbftatte bes Bfarrhofes.

Von dieser Brandstätte her bewegte sich jetzt unter dem unendlich traurig klingenden Geläute der Glocken ein Zug von schwarzen Gestalten, von drei Fackeln begleitet. Dieser Zug umging von rückwärts den Felsen und erschien an der ersten Abstusung, hoch über dem Wasser. Es waren die Priester und Richter. Die Fackeln, welche von drei Greisen getragen wurden, legten einen trübrothen Schein in die Schlucht - und bie Schneefloden gitterten nieber von ber Dufternif bes Simmels.

"Ich weiß nicht," flufterte Giner in der Berfammlung,

"baß es fo grauenvoll ift!"

"Bum Herzabbruden," meinte ein Anberer, "nur bie Schneefloden thun mir wohl — ich weiß nicht warum."

Schwere Stille herrschte in ber Schlucht. Da trat aus ben Mannern auf ber Felswand ber Bater Dominicus vor; er hatte in ber hand einen langen, schwarzen Stab, der ein Kreuz trug. Er wendete sich gegen bas Bolf und sprach mit

lauter Stimme:

"Höret, ber herr spricht burch seinen Bropheten. Ich habe Euch groß gezogen, Ihr habt gefrevelt wider meinen heiligen Namen. Ihr seid verstockt und ohne Reue. Ihr seid der Baum, der stirtt, das Fleisch, das vermodert. Eure Same sei verslucht. Beröben wird Euer Land, das Feuer wird Sure häufer verzehren. Auf dem Felde, das Ihr begießt mit Schweiß, wird Unkraut wachsen und Gift, Vest und Veinde werden Euch bedrängen. Ihr werdet beten zu mir. Der Bruder wird den Bruder zersteischen, der Wahnstinn wird brennen in Eurem Haupte, Ihr werdet beten zu mir. Aber hinwegstoßen will ich Euch vor dem Schemel meiner Füße, denn Ihr habt den Namen des herrn verachtet und getöbtet seinen Diener."

"D je, nur eine Predigt!" gifchelte Giner unter ben

Zuhörern.

Der Priester nahm nun eine Rolle zur Hand und sagte: "Im Namen des dreieinigen Gottes!" Dann begann er aus der Rolle zu lesen in lateinischer Sprache und ging über in solgende Worte, die er mit lauter, seierlicher Stimme sprach:

"Gemeinde von Trawies! Bon dieser Stunde an bist Du verstoßen aus dem Frieden! Du bist treulos gewesen den Gesetzen der Kirche und des Kaisers. Du bist verstockt und ohne Reue. Du hast Deinen Priester gemordet. So sollst Du priesterlos sein. Den Altar Deines Gottes hast Du entweiht, so soll das Unkraut wachsen auf demselben und die Raben sollen krächzen in Deinem Tempel, und den

Gloden sollen die Zungen ausgerissen sein auf dem Thurme. Magst Du die Kinder begießen mit dem Nasse des Kegens, aber verwehrt sei dem Brautpaare der Segen der Eche, dem Sterbenden die Gnade des Abendmahles, dem Todten die geweiste Erde. Wie Michael der Erzengel die hoffärtigen Gester hat vertrieben aus den himmeln, so bist Du ausgestoßen, Gemeinde zu Trawies, vom heiligen Frieden des Reiches Gottes. Ehrsos bist Du und aller christlichen Gemeinschaft der. Frei wolltest Du sein, frei bist Du, wie der Bogl in der Luft, wie der Wolf im Walde. Wer eines Deiner Mitglieder aufnimmt in sein Halbe. Wer eines Deiner Mitglieder der ist des Gerichtes frei. Umstrickt werden Witglieder tödtet, der ist des Gerichtes frei. Umstrickt werden Deine Grenzen und von einem Flammenring umzogen sein. Anheimgegeben bist Du dem Fürsten der Finsterniß, so lange Du in der Unbußefertigseit verharrest."

Er schwieg. Auch das Alingen der Gloden war verstummt. Die Zuhörer, anfangs spottlustig noch, waren wäherend des Anathemas blaß geworden, Einer nach dem Andern. Wohl Mancher aber war darunter, der fnirschte mit den Zähnen und ballte die Faust im Sade. Wie ein Standbild ragte dort auf dem Felsen die duntse Gestalt des Priesters, von den drei Kackeln beschienen, die weit über die Wand bin

feinen Schatten marfen.

Run hob ber Priefter ben ichwarzen Stab mit bem Rreuge.

"Zunichte sei Dir das Anrecht an das Kreuz unseres Ersösers!" Er rief es, zerbrach den Stab und schleuberte die Stilde hinad in das Wasser. Dann saßte er mit träftigem Griff eine der Fackeln: "Zunichte sei Dir der Schut Gottes des Baters!" Und schleuberte die quasmende Leuchte in das zischende Wasser. Hierauf ersaßte er die zweite: "Zunichte sei Dir die Liebe Gottes des Sohnes!" und schleuberte sie hinad. Endlich nahm er die dritte der Fackeln, rief: "Zunichte sei Dir die Gnade Gottes, des heisigen Geistes!" und warf sie in den Abgrund, wo alle drei zischend verloschen.

Jett bemächtigte sich eine wilbe Aufregung der Bersammelten und manches Weib warf sich hin auf den Boben und klagte und schrie: "Jett ist's aus, der himmel ist hin! Ich sehe meine verstorbenen Leut' nimmer! Der himmel ist hin! Wir sind verdammt in die unterste hollen! Ewig und aus it's!"

Ein erbarmlich Weinen und Rlagen ward, so in bieser Schluchten niemalen gehöret worben. Eltern verfluchten ihre Kinder und Kinder ihre Eltern, anzusehen und zu hören, so als nach ber Weissagung Wort beim jüngsten Gerichte die .

Berbammten rafen merben.

Diese Shilberung in der Urkunde erstreckte sich nicht auf Alle. Es waren Böcke darunter. Denn ein anderes Blatt erzählt aus derselben Stunde, daß eine Frau geschrien habe: "Ich seine sie kommen schon, die schwarzen Teuseel!" worauf ein Nebenstehender gefragt habe, ob sie wohl wisse, woon die Teusel ihre schwarze Farbe hätten? und da sie nicht antwortete, den Bescheid gab, die hätten sie von den Pfassen.

Als nun in der Abenddämmerung das Bolt der Geächteten wirr an der Trach auf- und abeilte, Manche mit dem Gefühle, als hätte man ihnen die arme Seele aus dem Leibe gerissen, Manche dem Bahnsinne nahe, und Andere wieder voll Lustigkeit und Spottsucht — bewegte sich von der Kirche her ein zweiter Zug. In feierlicher Procession unter Laternen und Windlichtern trugen die Priester die Monstranz mit dem Heiligsten davon. Tief bogen sich an beiden Seiten des Weges die Aeste und die Bipfel der Bäume unter dem Schnee; Ammer und Häher statterten über den Köpfen des Zuges, als wolken sie dem Heiland das Geleite geben hinaus in's Land.

"Jest geht mein Jesus fort!" rief ein Beib in ber Menge und sprang hin und stürzte vor bem Zuge mitten auf bem Bege zu Boben. "Du darsst nicht fortgeben! Mein Kind ist trant, mein Kind liegt daheim auf ber Tobten-bahr'!"

Still und ernft gingen fie an bem mimmernben Beibe vorüber. Das ftarrte, ploglich ftumm geworben, bem Buge

nach und in ihrem ftieren Auge glühte ber Schein ber bin-

ichwantenben Lichter.

Unten an der Brücke, hinter einem bichtästigen Baum, stand ein großer, wildbärtiger Mann, der hatte Gluth in den Augen auch ohne Fackelschein, der hielt sich still und ließ den Zug mit der Monstranz vorüberwanken und blicke ihm mit Hohn nach, und knurrte es halb verbissen heraus: "Ist mir lieb, daß Ou fortgehst. Dich sab' ich lange gesurchtet!"

Unweit bort, mo ber Johannesbach in ben Fluß rauicht, begegnete ber Bug Uli bem Robler und Roberich bem

Stromer.

Sie hatten vorhin weiter braugen den Fadelstab eines Windlichtes in der Trach schwimmen gesehen, ohne zu wissen, was das zu bedeuten. Nun sie den Aufzug sahen, fragten sie sich gegenseitig.

"Bas tommen benn ba für Lichter baber?"

"Den tobten Pfarrherrn werden fie nach Obertiofter tragen," meinte ber Stromer, "und haben ganz Recht, auf unferem Kirchhof gabe er boch teine Ruh'."

"Er wird noch lange als Gefpenft umgehen zu Trawies.

3ch fag's."

"Du, lug' einmal, das ist ja eine ganze Gottsleichnams-Procession. Sie haben das Golbene bei sich."

"Sollt's doch mahr fein, was ich heute gehört hab'?"

"Bas willst benn gehört haben?"

"Das Sacrament thaten fie uns bavontragen."

"Ift mir gleichviel."

"Und die Rirchen ichließen!"

"Ift mir gleichviel. Wenn ich nur von der Thur an

ber auswendigen Seiten bin."

"Und uns in Acht und Bann thun, alle miteinander!"
"Ift mir gleichviel" sagte Roberich der Köhler immer wieder. "Weißt Uli, Ou hast was, hast ein Häusel und Weib und Kinder drei, und eine Gais, Oir muß so was nicht lustig sein. Aber wir, was wir freie Leut' sind und so fest bestellt, daß uns kein Wensch was wegnehmen kann, weil wir nichts haben, wir lachen jetzund." "Bedente, mein lieber Roberich, daß wir jest bem Teufel

gehören."

"Nachher!" zischelte ber Stromer bem Köhler in bie Ohren, "nachher giebt's Gelb ab. Der Teufel — muß ich Dir sagen — verlangt nichts umsonst. Bruder, jest gefreut mich wieder bas Leben."

Mittlerweile war ber Bug vorübergewallt. In feierlicher Burbe bewegte er fich hin an dem Ufer ber raufchenden Trach, die lange buntle Schlucht hinaus gegen bas Geftabe

und weiter.

Der kleine Baumhadel bestieg eben bie Branbstätte bes Schreinerhauses und suchtelte mit einem glimmenden Feuer, schwamm auf der Alfche umher, nach Eiseunägeln oder etwalgen anderen Dingelchen suchend, die das Feuer übrig gelassen. Er hatte schon einen Sac voll davon dort an der herdmauer steben.

Die neuesten Ereignisse hatten ihn gelehrt, daß es viel weniger verdächtig und gesährlich ist, auf heimlichen Raub auszugehen, als sich in der Kirche zu zeigen. Als nut unten am Wege die jeltsame Procession vorweizog, duckte er sich ein wenig und sagte bei sich: "Schau, die Gerichtsherren unterhalten sich auch. Weil jeht das Wasser so klein ist, machen sie einen Fischzug. Werden schon was stechen. Eischau, Baumhackel, da bist Du schon wieder einmal zu langsam gewesen."

Da bie fremden Manner und herren von Trawies her brei Stunden und länger mit dem Sacrament gewandert waren, zogen sie nun durch die lette Schlucht, wo die Trach tief unten in einer sinsteren Klamm braust und der Weg am Gewände michsam emporstieg gegen die Hohe, wo das mals die fünf Kiefern ragten und wo die weite Hochstäche des Heibelandes beginnt. Und als sie unter diesen Kiefern standen und ihr hohes Gut zur Nast auf einen schnecosen Setion niederließen, sanken sie davor auf die Knie und beteten es an.

Sinterher aber tam ein Trupp von Landstnechten gezogen, und bort, wo ber schmale Weg bie Band heranlief und an der unwirthlichsten Stelle kühn über ein Brücklein setze, zerstörten sie das Brücklein und sprengten das Gestein, daß die Trümmer trachend in den Abgrund stürzten. Und als so das letze Band abgebrochen war mit Trawies, trugen sie auf der Grenzhöhe der stünf Liesern Reisig zusammen und zündeten es an. Wanden dann von riesigen Spulen einen Faden ab und zogen ihn hin an der Grenze von Stein zu. Stein, von Baum zu Baum. Und da war es, als ob manche junge Fichte ächzte, da man den Strick um sie schlang — den Strick, dessen han im Thale der Trach gewachsen, der am Rocken in den Hüglern von Trawies gesponnen worden war.

Und die Berwirrung im Dörschen währte fort. Unangesochten aber von aller Bedrängniß stand das Wirthshaus. In der Küche schlagten zwar die Franen, aber in der Stube tranken die Männer. Und vor dem Hause stand der "dreitöpsig" Oset" umher, hatte die langen Arme in den Hosentaschen und glotzte das Haus an, und glotzte rathelos zur Kirche hinauf und in die nächtige Gegend hinaus. Wo denn geköpst wird? Da ist er schon den halben Tag dereit und nirgends eine Anstalt, als ob was geschehen sollt. Wanchem hielt der arme Junge das schwarze Korn vor, gleichsam auf sein Anrecht weisend. Aber Jeder ließ ihn stehen, wo er stand, kein Menich wollte sich um ihn kümmern.

Aus ben Kirchenfenstern schimmerte ein Schein, ber fast zu hell war, als daß er vom ewigen Lichte herrühren konnte. Auf dem Kirchhofe war ein frisches Grab gegraben und ein Leib mit gespaltenem Haupte hineingelegt worden. Das Christusbild, welches mitten auf dem Anger der Todten hoch aufgeragt hatte, lag zusammengebrochen in Trümmern auf

bem Schnee. Und über Alles lag eine tiefe Ruh'.

Der Kufter tam nun heran. Er hatte sich an jenem Abende, da ber Tumult war, und er sah, daß der Pfarrhof zu brennen begann, weit gegen den Trasant hineingestüchtet. Er hatte sich halb verloren und verirrt herumgetrieben und tam nun, da er glaubte, daß wieder Ruhe sein werde, über pfablose Gründe von der Wildwissen niedergestiegen. Das Erste, was einem braven Küster geziemt, er geht der Kirche

zu. Nach dem Scheine aus den Fenstern schließt er, daß Gottesdienst drinnen sei. Das Thor öffnend, bemerkte er, daß die Bänke seer sind. Es ist so graulich still und am Altare brennen die Lichter. Er tritt ein. Aber nicht lange und er stürzt wieder heraus, die Arme ausgebreitet, todtenblaß wie ein Gespenst, mit gräßlich verdrehten Augen und Lippen, die wie im Fieber beben und nicht reden können — so eilt er zu den Häusern hinab, stürzt in die Stube des Wirthshauses und ächzt und stöhnt und deutet gegen die Kirche hin und schlägt die Hände zusammen.

Sie traten gu ihm hin. "Der nimmt's jest erft mahr, bag unfer Altar geplun-

bert ift," fo fagt Giner.

Aber ber Kufter streckt beibe Arme mit ben Fingern weisend jest nach bem Fußboben aus, und stammelt unverständliche Worte und starrt mit rollenden Augen hin, so daß Alle ihr Gesicht nach den Dielen wenden, zu sehen, was denn da Schreckliches sei. Wieder nach der Kirche deutet ber Kufter und stößt einen Schrei aus und schlägt sich die Hande in das Angesicht.

Da erheben sich benn die Leute und verlassen das Haus und steigen den Berg hinan zur Kirche. Um Altar um den leergähnenden Tabernakel brennen die Lichter und an den blutigen Stufen hingeworfen liegen die Körper der Ent-

haupteten.

ione our cerouining ourgon

Bur selben Stunde schimmerten von den Grenzhöhen am Heideland, über den Waldzügen des Firner, des Tärn und des Nitscher, von den Warten des Trasank und in der ganzen weiten Runde zahlreiche Gluthsterne herein auf Trawies. Es waren die Markseuer, einschließend und zeichnend die niedergeworfene, verkoßene Waldzemeinde, ein glühender Grenzwall, der sie abschied von Gott und Menschen, ein Glied aus der seurigen Kette, "die den Orachen sessent waren die Symbole der Verbannung volkzogen.

Zweites\_Buch :

Die Gottloffen.



## Die Gottlosen.

nd zu jener Zeit war's, daß der kleine Erlefried eines Tages herangestiegen kam zur Kirche von Trawies, um in seiner kindlichen Einfalt zur nahenden Weihnacht das Jesukind zu grüßen. Er war im Festage aus- und inwendig; sein blühender Leib krebte in Lust den Thaten des Lebens zu, seine Seele chwedte in frommer Heiterkeit und Zuversicht und flog gläubig, wie ein Waldkind nur gläubig sein kann, an diesem Tage in die Ewigkeit hinein.

Er, ber vom Berge niedersteigt, weiß von Allem noch nichts, man hat's ihm verhüllt — er ist noch in der Gnade. Er weiß wohl, daß etwas Außerordentliches geschehen ist, etwas, das seinen Vater betrifft; wohl ist sein kleines, junges Herz bedrängt, aber er hat gehört, das Beten ware heilsam, so will er beten. Nicht wie sonst klingen ihm die hellen. Kirchenglocken entgegen und als er zur Pforte des Gotteshauses kommt, erschrickt er. Ein Landsknecht steht da mit bloßem Schwerte und zwei Männer vermauern den Einaana.

"D Kind," murmelte ihm einer ber Arbeiter gu, "Du willft beten gehen und wir haben feinen Gott mehr. Er hat uns Alle verlaffen und fein Tempel ift eine Mörbergrube

geworden."

Da erhält ber Sprechende ichon vom Landstnecht einen Seitenstoß, er habe nicht zu schwagen, er habe zu arbeiten. Erlefried ichleicht bavon. Der Sandhod ertlart ihm Alles.

Rofenger, Der Gottfuder.

"Suchft Du etwas, Rleiner?"

"Meinen lieben Herrgott suche ich," schluchzt ber Knabe. "D Schäflein Du, was Du ba schwätzest! Beift Du benn nicht, bag sie neuzeit die Dreifaltigkeit ertrankt haben?

Seien wir froh, jest haben wir frei Ding!"

Gar traurig nacht sich Erlefried auf den Heinweg gegen das Haus des Bart. Da kommt es ihm vor, es schwanke der Boden unter seinen Füßen. Es mag ja sein, wie soll denn was feststehen, wenn's Niemand hält! Wenn er nur glücklich nach Hause kommt zur Mutter, zum guten Bart.

Auf bem Bege trifft er mit bem Bauer Sfibor gusammen. Der sagt ibm's noch flarer, die Trawieser Leute waren

gottlos geworben.

Auf ber Freiwildhöhe unter zwei alten Buchen, die ihre Aeste starr in die blaue Winterlust hinausrecken, steht ein Marienbild. Der Knabe, der des Weges kommt, will in seiner Herzensbedrängniß davor beten — wenn schon kein Serrgott mehr ist, so muß man sich schon ganz an unsere liebe Frau halten. Und da es so recht still ist um ihn, im Thale kein Klang, auf den Wipfeln kein Sang, und als Erlestied so kniet auf dem schonestreien Stein, da hört er in der Brust Mariens das Alopfen des Herzens. Zitternd vor Freude steht er auf und küßt das Holzbild, das lebendige, und eilt weiter. — Gottlob, es ist Niemand zugegen, der ihm sagte, daß in dem Holze der Statue ein Klopfkäfer bohrt.

Als der Knade immer weiter und weiter den Waldweg hinanschreitet und nichts anderes denken kann, als daß, da in Trawies kein Gott mehr ist, auch kein himmel mehr sein kann — und als er zwischen den Stämmen ein Neh hüpfen sieht, daß das Neisig knistert, fällt es ihm plöglich bei: Was wird's fürder mit dem Sindigen sein? Vesser, denn der Bogt sieht nicht Alles. Ein Eichtägen läuft den Baumstamm hinan, steigt einen Alt hinaus und blickt nieder auf den Knaben. Gar höhnisch blickt es nieder, als wollte es sagen: "Armer Schluder da unten, jest dist Du auch nicht besser als ich. Ihr Votteskinder habt so gern gesagt, wir hätten keinen Heiland, wir hätten blos ein armselig Leben, und nach

biefem Leben habt Ihr uns getrachtet. Rett find wir gleich-

viel, aber flettern tann ich beffer als Du."

Dann hort ber Rnabe das Raufchen des Balbbaches; wie oft hat er es gehört, aber heute wird ihm angft und bang. Bas ift bas am Morgen ein anderer Weg gewesen! Es ift die Conne ba, aber fie hat nicht mehr ben hellen Schein, Die Schatten ber Baume legen fich gefpenfterhaft über ben Bfad und fo oft ber Anabe auf einen folchen Schatten fteigt, ift ihm zu Muthe, als trete er in einen Abgrund binaus. Dann hört er bas Donnern einer niederfahrenden Schneelamine und bas Rnattern brechenber Baume. Reine allmächtige Sand ichütt por ber Gefahr: Raben fliegen über ben Balb bin und ber und ber Gegend zu, wo bie Lawine niedergegangen ift, um zu feben, ob es nicht etwas aufzufreffen gabe.

Als ber Junge über ben hohen Steg ber Freiwildschlucht geht, fteht er mitten auf bemfelben ftill und ftarrt in ben Abgrund. Er fann feinen Blid nicht wenden von der Tiefe; ift ihm boch ber Blid gur Bobe verleibet worben. Es ift, als beginne fich ber Steg mit ihm zu breben, ein paar gute Sprunge retten ihn noch zu rechter Beit, ehe ihn ber Schwindel · pollends erfaßt. 218 er endlich in bas alte Berghaus bes

Bart tritt, ift er fehr erichopft.

Seine Mutter hat fo blaffe Bangen. Sie tragt bas Leib ber Erbe willig, meint fie boch, fie tonime jum lieben Gott. Und Alles ift angewiesen auf ben lieben Gott. Gie miffen nicht, mas Erlefried weiß . .

"Warum lakt benn Du heute die Rrautfuppe fteben?" fragt bie Mutter, ba er bas porgefette Dittagsmahl nicht berührt.

Der Anabe antwortet nicht.

"Du bift heute fo ftill."

Der Anabe beginnt zu ichluchzen.

"Rind, ift Dir mas miderfahren?"

"Mutter," antwortet ber Rnabe und birgt fein Lodenhaupt an ihre Bruft, "ich weiß etwas Fürchterliches."

"Bon Deinem Bater," murmelte bas Weib.

"Was ganz anderes — gar nicht zu sagen, wie fürchterlich."

"Fasse Dich, Erlefried, bann sage mir, was geschehen ist."
"Es giebt keinen!" stößt ber Knabe hervor, "keinen Gott!" Bor Entsehen vergrabt er sein Gesicht in die Kleiber bes Weibes.

Dieses richtet sich auf und sagt ruhig: "Du Närrchen, wer hat Dir benn gesagt, daß es so sein mag ober nicht so sein mag? Schau, das ist kindisches Gerede. Wer wird viel Ja ober Nein sagen zu einer Sach', die von Ewigkeit zu Ewigkeit seitsteht und nicht anders sein kann."

"Er ift? er ift?" fragte ber Anabe freudig.

"Du weißt es, Du lebst. himmel und Erbe ift sein Leib." Und hierauf fing bas Beib, theils um ihre Bangigfeit selbst zu zerstreuen, theils um ben traurigen Anaben zu ermuntern, an, von Gott und himmel zu erzählen und that's

nach ihrer Weife.

"Im himmel ift's, wie in ber Rirche, nur noch taufend. mal fconer. Die Lichter, die brennen, tannft nicht gablen, die Englein die fliegen, tannft nicht gablen. Boran auf goldnen Wolfen fitt die heilige Dreifaltigfeit, gleich neben ihr unfere liebe Frau. Hernach tommen die Apostel und die Blutzeugen und alle Beiligen; fie haben weiße Rleiber an, Balmen in ben Sanden und fingen ben himmlischen Gefang und ber beilige Ronig David fvielt bagu die Barfen. D'rauf tommen bie Geligen; ba find auch Deine Großeltern barunter und bie verftorbenen Befannten. Gie figen in ber Geligfeit und haben naffe Augen: Eins thut ihnen weh in ihrer emigen Freud' - baf fie uns noch in ber Befahr und im Leiden miffen. Redes hat an feiner Seiten einen Blat leer und hat mas d'rauf liegen, daß er ihnen nicht verfeffen wird. Das, mein Rind, find die Blate für ihre Lieben auf Erden. Rett, Erlefried, bente Dir eine Mutter; die fist dort und wartet auf ihr liebes Rind. Alle tommen nach und nach und feten fich zu ben Berwandten und Freunden, aber ihr Nebenplat bleibt leer und ihr Rind will nicht fommen. Die Lebenszeit muß ichon lange aus fein: Andere, die fich verirrt und verspätet haben, folgen

auch noch und setzen sich, Rosen auf dem Haupt zur heiligen Rast. Die Mutter steht auf, geht um wie ein Schatten und frägt jeden Ankömmling, ob er ihr Kind nicht hätte gesehen. Und Jeder schüttelt das Haupt. Jest wankt sie hin zum lieden Gott; er frägt, warum sie denn weint? Sie weiß sich keine Ruh', will sort aus dem Himmel, will wieder auf die Erden und suchen, dis sie ihr Kind gefunden hat. — D'rum thu' ich sortweg sagen: Sich selber und die Seinigen gerettet wissen vor dem Bösen, das ist die Seligkeit. Wein lieber Sohn! Wenn ich einmal nicht mehr bei Dir bin, denke d'ran und thu' meiner nicht vergessen!"

Erlefried mifchte fich mit bem Rockarmel bas Baffer von ben Augen und bann fagte er zu feiner Mutter, wenn Gott nur auch fortan die Sterne leuchten laffe, so murbe er ben

Weg jum Simmel wohl finden.

Guter Anabe. Sterne leuchten viele, aber alle ftehen

nicht in ben Soben.

Winter im Sochwalbe, Das Blühen bes flingenden Lenzes liebt ber Urgermane, aber mohler fühlt er fich mitten im weiten, fraftigen Winter. Es ift eine ftille, ernfte, bom himmel gefallene Welt - bas fühle, ftarre, nordische Nifelbeim. Die gedehnten Muen und Wiefen, fo mannigfaltig burchjogen fonft von garten Bemachfen, von Bachlein, Steigen und Steintrummern find eins und gleich, barüber bin liegt ber hobe Schnee in feinen fanften Bellungen. Und die knorrigen Arme ber norbifden Baume, ber Tannen, Larden und Riefern, bie fich fonft weithin ausgestrecht hatten, wie gum Gegen über bas Erdreich, beren Triebe und Zweige alljährlich im jugendlichen Schwunge bes Lenges von Neuem himmelan ftrebten, um erhaben ju werben, wie die Bipfel ihrer Stamme, fie beugen fich tief unter Laften. Anfangs fpiclte bas Bezweige mit ben gart und leicht wie Bluthenstaub niederwehenden Floden, und es freute fich, daß bie fliegenden Ginmanderer bon oben fich auf ihr Genadel fetten, wie es fonft die Schmetterlinge gethan hatten, die weißen und die bunten, in fonnigen Tagen. Und facte wiegten die Ameige ihre Gafte,



zu benen, weil es ihnen auf luftiger Schaukel ja so gut ging, sich immer noch neue gesellten, sich allmählich sester an's Genadel klammernd, ein weiches Rest bauten, sich bauend verbanden mit anderen Zweigen, sich sachte, anmuthig wie Kissen und schwer wie Sand hinlegten und das Assweis, das starre, tief niederwärts drückten. Und so stehen die Bäume nun da, mit weißen Banden gesesselt, aber trotzig, wie die Söhne des nordischen Waldes in ihrer ganzen Stolzeheit, und thun, als ob sie den schweren Hermelumantel freiswillig trügen auf ihren Schulkern; er wärmt, das sühlen sie, ia doch die Giseder und verseiht ein ehrwürdiges Aussehen.

Auf ein ehrmurdiges Aussehen halten fie mas, Die genabelten Stamme. Die genabelten find es, mahrend jene bort am Biefenraine die geabelten beigen. Das ift ber mamftige Ahornbaum und ber weibisch glatte, flatterhafte Buchenftamm und die fich wie ein Bfauenrad baufchende Giche, . welche beutiden Boben allerwärts gepachtet zu haben glaubt. In bie flavifchen Balber gehört fie hinein, wo fich ber Bar und ber Eber umtreibt. Bu ben Schweinen ber Buften binab - beutscher Erde Rind, ber Alpen Felsenburg entstammend, find wir, die Tannen. Wohin die Efche bort am Angerrande auftanbig fei, mufte fich erft weifen, über biefen Baum fagt man nicht gern, mas man weiß, geht boch bie Dtar' heute noch um vom Welteschenbaum, und wie aus dem Moder bes. hohlen Stammes, Solgwürmern gleich, die Denichenbrut getrochen fei. - Bur Commerzeit allerdings, ba geben fie es bunt, die geabelten mit bem geschlachten Bolge, flattern mit grunem Befieder, fteden ihre Federn auf und im Berbit, mo es bem Balbe geziemt, fich zu bereiten auf die heilige Bintersruh', prangt ber Laubbaum freventlich noch in ichreiendem Roth und fluntert voll Uebermuth mit Goldfarbenichein. Der Brahler! Aber bas ift fein Lettes. Der erfte Athemaug bes Binters blaft die gange Berrlichfeit meg. Wie narrifch flattern und wirbeln bie entheimten burren Blatter auf bem Boben herum, bis ber Schnee fie verhüllt. Und burch bas armielige Berippe biefer Ebelbaume tangen höhnisch bie Rloden und wollen nichts zu thun haben mit ben fahlen, fnochigen Urmen.

llnd sitt wie ein müder Spat auch einmal eine auf, sie fliegt boch balb wieder davon. Armsünderlich stehen sie, und da zeigt es sich, wie unbeholsen und fremd sie sind in deutschem Aalde. Ja freisich, solchen Schluckern gegenüber thut sich die Tanne im weißen Hermelin auf ihr ehrwürdig Aussichen doppelt viel zu Gute! Obzwar es ihr noch besser stünde, wenn sie groß

mare und bemuthig jugleich.

Biele vom Sturme gebrochene Stamme liegen unter bem Schnee und ftreden völlig gefpenfterhaft einzelne Mefte beraus, fo wie man fagt, daß manchmal aus bem Grabe ber Erichlagenen eine brobenbe Sand machft. Daneben fteht ber Strunt und hat eine Schneemute über feine Splitter gebrudt. Dort wolbt fich ein rundes Sugelden, ein Ruppelden auf. Darunter ein Junges, ein fleiner Tannling, traumend die ferne Beit, ba mitten im Binter bie jungen Tannlinge auferftehen werden aus dem Schnee, um findlichen Augen und Bergen gur Luft in einer Rlammenfrone gu ftrablen. Denn eine Zeit wird fein bereinft in beutschen Canben, in welcher burch bie Winternebel nieber bie Sterne bes Simmels gleiten, in welcher die Lichter, Die bon Bergen und aus Balbichluchten nachtig ber Rirche zueilen, um bes lieben Berrn Chrifti Geburt au feiern, herbeiflimmern und fich versammeln werben wie im Frühling die aus sonnigen Strichen tommende Bogleinichaar - um den grunen Bipfel, der im Beime bes Menichen ftebt.

Um die Quelle, die im Sommer lebendig sprubelte aus moosigem Gestein, haben die Floden kunstvoll sinnig, wie Bienen Zellen bauen, ein Gewölbe gemauert, ein Brunnenhaus, unter welchem, von grüner Aresse noch umkränzt, kaum

hörbar bas Bafferlein murmelt.

Und so legt fich bas endlose Schneetuch hin über Auen und Balber und die Tannen stehen in ungezählten weißen, schwarzgesprenkelten Zacken und Spitzen empor, wie ein ungeheurer Dom ber Gothen.

In den Thälern ruht das Grau des Nebels, aber hehr über den hohen leuchtet das weite Rund des Felfengebirges; nicht die Bande leuchten jett, sondern die Schneefelder, die

fich heute noch an fteilsten Sangen halten, morgen aber bon Obins Athemaug gelost bonnernt in ben Abgrund fahren.

"Des Binters Leichentuch," Diefes Bort haben bantlofe und gedankenlose Menschen gemacht. Batte es benn Reiner noch empfunden, wie erquidend, belebend, verfohnend und . aufmunternd ber Bang über eine Binterlandichaft ift! Sat benn Reiner ben aus fnifterndem Schneegefloce mehenden fühlen Sauch getrunten, in welchem reiner als aus bem Athem ber sommerlichen Blatter, reiner als aus bem Dufte ber Blumen. ber Lebensfunte in unfere Derven übergeht? Sat benn Reiner noch die fuße Rube gefühlt, in welche bas tampfmude Reich der Bflangen und Thierden unter ber lichtburdwirften Schneehülle aefunten ift? Reiner an die jungen Rrafte gebacht, bie fich unter biefer Sulle beständig entwickeln und sammeln, um nach wenigen Monden eine Belt voll neuer Berrlichfeit vor uns aufzubauen? Wie eine aus weißer Seibe gewobene Dede, fo. hat Mutter Natur ben Winter niedergesentt auf bie Wiege bes Frühlings. Rennen die Bewohner jener Gegenben, benen ber weiße Winter verfagt ift, bei benen es fich vom Großvater vererbt auf ben Entel, wenn bie welfen Blatter ber Binien eines Morgens mit Schneereif übergogen find - fennen fie bie Wonnen bes Frühlings in dem Dlafe, wie der Nord. länder, ber auf luftig gleitendem Schlitten den lieblichen Tagen ber Bluthe entaegenfahrt?

Und wenn in einem ber himmelsförper bort oben ein Auge offen ift, bas ausspäht nach Licht, und wenn bieses Auge an seinem nächtlichen himmel die blasse Scheibe ber Erde betrachtet, aus welchen Strichen sonst wird ihm ber hellste Schinmer entgegen grüßen, als aus den winterlichen Bonen! Denn licht ift unsere Belt, wenn die Sonne strahlt

auf bas ichneeumhüllte ganb! -

Dergleichen Binterphantasien spielen gern in der träumerischen Seele des Germanen. Doch vielleicht nicht so au jenem Tage, da Wahnfred, der Mann aus dem Gestade, auf den Rüden ein schweres Bilndel und ein Schufgewehr geschnallt, sich durch Schnee und Wildstrupp emporarbeitete aus den Banden der Nadenfirche, an den Lehnen der Miesingschluchten, an dem

felfigen Borgefchiebe bes Trafant bis zu jener Sohung, wo bie Grunde von Tramies gu Ende geben und ber Riticherwald beginnt. Der Riticher ichließt fich an ben Birftling und an ben Tarnwald, mit bem er auf gleichem Gebirgszuge liegt, hat jedoch eine hohere Lage und breitet fich auf einer weiten Sochebene hin, ftets allmählich auffteigend und emporziehend an bas Relfengebirge, bis an biejem die Baume immer ichutterer und permitterter, die Felsblode immer bichter und mächtiger werben, und fich fo ber ungeheure Bald allmählich verwebt mit dem Gefteine bes Sochgebirges. Der Riticherwald hat nur menige Graben und Schluchten, die Bafferlein rinnen in feichten Rinnfalen entlang und icheinen gum großen Theile wieber zu verficern, bevor fie hinab zu Bachen und Gluffen gelangen. Bahlreich ragen zwifden Baumen und auf fandigen Beidegrunden maffige Releblode, Die pom Sochgebirge herniedergerollt zu fein scheinen und ein gar verwittertes Musfeben zeigen. Beute ift biefer Urwald gum großen Theile bingeschlachtet, find bie Quellen, die einft fo gahlreich maren, jum großen Theile verfiegt. Bur Beit biefer Begebenheiten aber führte tein Weg und fein Steg in ben fo ab- und fo hochgelegenen Bald, ber Menich fuchte ihn nicht mit Gewinngier, wie heute, er mied ihn, er fürchtete ihn feiner Bildniffe und feiner Raubthiere megen, und fo mucherte in bemfelben, mas muchern wollte. Das Geftamme ber Tannen, ber Buchen und Gichen war fippig und muchtig - ein Riefengeschlecht. Schanerlich wilbe Formen, theils bicht umflochten bon Reifigmaffen, theils erftorben und fahl, ragten auf, und ber Specht, ber Sabicht, ber. Abler und mas eben fahig mar jum Streite, bas lebte hier und herrichte. Ginmal bes Sahres braufte das wilde Beer ber Rlofterjagden burch ben Bald und fahndete nach bem Bolf und bem Eber und führte eine reiche Beute bon Birichen heim.

So war das Bereich, in welches Wahnfred nun einzog. Der Mann, wie das damalige Geschlecht, kannte die Naturbetrachtung noch nicht solcher Gestalt, wie wir Heutigen; er fürchtete sich vor den Alpenstürmen, vor den Wildwässern, vor den Kawinen, ihm war die Wildpeit, die wir heute Schönheit

nennen, drückend dämonenhaft. So hatte die Natur dazumal keine Seele; erst der Mensch muß die seine in sie hineinlegen und je größer das Herz eines Beschauers ist, desto bedeutungsvoller wird ihm die Außenwelt. Viele sind gewöhnt worden, den sie umgebenden ungeheuren Ring der Welt auf sich selbst zu beziehen, während eine große Seele bereit ist, das Herz opferfreudig in die Außenwelt zu versenken.

Einen ähnlichen aber unbewußten Drang fühlte auch Bahnfred; er sah, er hatte sich selbst verwirkt, so wollte er sich hingeben, nur wußte er nicht, an wen. Jeht dachte er an nichts, als an Klucht, um sich zu retten für eine freiwillige Sühne.

Soch aufathmete er, als er mit feiner Laft aur Sobe gelangt mar, rings um ihn ber fonnige Glang bes Winters. Run blidte er gurud in bas Engthal ber Trach, bas von ben Banden der Trafant fich zweigte und in vielen Windungen zwischen schroffen Baldbergen hinausging, vorüber bort an bem atherblauenben, tegelformig aufftrebenden Johannesberge, linksab gegen bas Beftabe. Da in ber Tiefe ber Nebel lag, jo mar es zu ichauen wie ein langgestrechter, grauer, welliger See, von fteilen Ufern umrahmt, die theils in ber Sonne blinften, theils im bammernben Blau bes Schattens lagen. Schräge gegenüber ftand ber Rodenberg und bie Relsmand mit bem Bafferfalle an ber Bilbwiesen, Ueber ben Baumen ftrebte ein Banden blauen Rauches auf aus bem Saufe bes Balbhuters. Dort braugen, wo fich ber Gee ein wenig weitete, ragten aus bem Nebel die Raden einer Band, ber Dreimand. Dort lag Trawies. Dort, Bahnfred, liegt ber ftarre Mann, ber im Tobe Dir noch ein groferer Reind ift, als er es im Leben war. . . .

Weit links hin, am Fuße des Firmer, über dem Gestade, schiebt sich der Nebel in dichteren Massen ineinander, zu sehen, als ob darunter auch Wirbel des Rauches wären. Bielleicht! iene Nebel brauen über einer Brandstätte . . .

Noch weiter links, schon an ben biesseitigen Bergzug sich schließend, blaut ber Tarn. In jener Gegend steht bas Haus bes Bart und in biesem Hause weilt ein heimatloses Weib, ein vaterloses Kind . . .

In seinen Füßen zudte es heiß, seine Schuhspiten waren gegen ben Tarn gerichtet; aber er war gewarnt, er wußte, wie bort unten die Häscher Haus um Haus burchstöberten, und daß seine Rückehr nicht blos ihm, sondern auch seiner Familie, ja der ganzen Gemeinde die größte Gefahr bringen

mußte.

Wahnfred bedauerte seine That, sie hatte sein innerstes Besen aufgewühlt, wie der Ausbruch eines Bulcans den Schoß der Erde — aber er bereute sie nicht. Er war entschlossen, sich nun verborgen zu halten und aufzubewahren für die Zeit, da er ungefährdet in sein Thal zurücksehren durfte. Er war entichlossen, sein Leben ganz der Waldgemeinde Trawies zu weihen. Der erste Theil seiner Aufgabe war gethan; das Berderbliche war niedergerissen. Der zweite Theil blieb ihm noch übrig zu thun: das Gedeihliche aufzubauen.

Nun wendete er fich und ging hinein in die winterliche

Wildniß.

Fast eben war ber Boben. Zwischen ben Böumen lag hoher Schnee, ber ben Mann streckenweise trug, streckenweise brach unter ber Last, so bag Wahnsted oft bis an die Lenden, mehrmals sogar bis an die Brust einsank und es ihm nur mit großer Mühe gelang, sich wieder herauszuarbeiten. Er kam kaum vorwärts und wurde allmählich so erschöpft, daß er in den Schnee zurücksank. Vor seinen Augen sah er nichts mehr, als das Kreisen buntfarbiger Sternchen, und sein Ge-

bante mar: bas alfo ift mein Ende . .

Doch erholte er sich wieder und seine Beine sühlten sich gestärkt im Schoße des Schnees, und die Sonne schien so warm über die zackigen Wipfel des Waldes her. Wahnsred sann auf Mittel, um vorwärts zu kommen. Um Abend friert der Schnee, dann dürfte er tragen. Aber wer konnte in der Nacht hier wandern und die Nichtung einhalten, die gesunden werden mußte! Ober sollte er sich der Länge nach auf den Boden legen und weiter rollen wie ein voller Sack! Undentbar. Es blied ihm nur Eins übrig. Er hied mit dem Handbeil, das er mit sich trug, Zweige von einem Tannling und

flocht aus benfelben zwei Scheiben, die er sich an die Fußjohlen band. Wit solch' breiten Pfoten versuchte er's nun wieder, der Schnee knackte unter den Tritten, aber er brach nicht ein.

So schritt der Mann vom Gestade nun dahin. Er ging über weite Blößen, er brach durch Dickicht und Gefälle, indem er sich Pfad schlug mit dem Handbeil. Er ging durch glatt- und hochstämmigen Wald, der sich so dicht und sinster über ihm schloß, daß der Boden schneelos war. Dann wieder ging er über Gesteppe, in welchem die Bäume einzeln und gar zerzaust dastanden, alle die verfrüppelten Aeste nach einer Seite hinneigend, wie sie der Windlauf verfümmert hatte. In die Gegend von Trawies sah er nicht mehr: ein fremder Gesichtskreis voll Wald und Winter, so weit das Auge reichte. Pur einzelne Warten des Trasant ragten goldig leuchtend über der Höse.

Endlich tam er zu einem Bächlein, das zwischen dem Schnee auf braunem Kieselgrunde, die Wellen in verschobenen Quadratchen glitzernd, heranrieselte. Nun war unser Wanderer auf rechtem Wege; an diesem Wasser mußte er fortgehen, dis er zur Klause des Einsiedlers kam. Auf dem Boden gingen stets Spuren von Hochwild in Kreuz und Krum durcheinander; im Gewipfel flatterte manchmal ein Geier auf, daß der Schnee niederstäubte von Ast zu Ast. Da sah denn Wahnfred, daß er nicht einsam sein werde. Freisich bemerkte er im Schnee mitunter auch so etwas wie Hundspfoten, die aber theilweise durch einen Besen wieder verwischt schienen, als wär' auch da Einer gegangen, der Ursache hatte, hinter sich die Spur zu vertisen.

Wahnfred fannte den Uebelthater, es mar der Wolf mit

bem buschigen Schwanze.

Enblich — bie Sonne hatte ihre winterliche Mittagshöhe schon überschritten — sette sich Bahnfred auf einen frei aus bem Schnee ragenden Stein, um zu raften und Tisch zu halten. Er holte Etwelches von seinem Mundvorrathe hervor und af; dann schöpfte er mit hohler Hand Baffer aus dem Bächlein und trank. Hierauf stützte er sein haupt auf die Hand und blidte sinnend in's Weite hinaus. — So von ben Menschen fern sein, ein einziges Herz zwischen ber starren Erbe und bem ehernen Himmel — verlassen, vergessen, verloren . . .

Der Stern feiner Mugen wendete fich mahlich, bas Lib

fant, er fclummerte.

Dort im Didicht funkelten bie grunlichen Augen eines Fuchses; auf bem Zweig einer Larche saß ein Schnecammer, flatterte mit ben Flügeln und neigte sein Ropfchen schief gegen ben Schlafer herab, als tame ihm biese Gestatt hier gar er-

ftaunlich feltfam vor.

Ploglich zuckte Wahnfred zusammen und sprang vom Steine auf und wendete sein Haupt und starrte umber. Er sah den Fuchs nicht und auch nicht den Ammer, er suchte einen Andern und fürchtete ihn zu sehen. Er hatte eine Stimme gehört im Halbschlummer: Kain! wo ist Dein Bruder?!

Bahnfred ging weiter. Die Mühe bes Bormartstommens beruhigte wieber ein wenig feinen aufgeregten Geift. Er tam au einer fich weit hingiehenden und ihm quer ben Weg abichneibenden Felsmand, bie aus magrecht liegenden Steinicidten aufgebaut mar, und an welcher ber fleine Bach von Stufe zu Stufe raufdend herabiprang. Das armfelige, moriche Leitergeflecht, welches bie Manner aus Trawies bamals, als fie biefen Weg gingen, um ben Ginfiedler zu begraben, bier gefunden hatten, mar nun nicht mehr ba. An die Umgehung ber langgestreckten Band, die fich weit in ber Bilbnig verlor, mar faum zu benten. Un bem Bafferfalle hatten fich theils in Orgelpfeifens, theils in Pfeilerform Gismaffen angefett, und an benfelben empor ichlug Wahnfred mit bem Beile feinen Bfab und hadte Stufen in bas Gis. Die Reifigfcheiben mußten hier freilich von den Rugen geloft merben. bann aber ftieg er fühnlich und tam gludlich oben an. Das erfte Thauen wird diese Treppe fcmelgen, und die Wand wird ihn huten und ichuten bor feinen Berfolgern wie eine fefte Burg.

Dann ging es wieder eben, oder sanft ansteigend fort burch Balb oder über Blößen. Mehrmals hörte Wahnfred jenes scharf ausgestoßene und langgezogene Bellen, vor dem in den Bäldern Alles floh, was sich nicht wehrhaft fühlte.

Endlich, als die Aruste des Schnees wieder starr geworden war, als die Sonne glanzlos hinter dem blauenden-Bipfelwalle niedergesunken war, sah der Wanderer am Bachlein den dreispizigen Stein, der ihm zum Bahrzeichen war. Hier dog er vom Basser links ab, wand sich durch wucherndes Dickicht zu einer Anhöhe hinauf, deren Boden hin und
hin mit schneelosen, gründemoosten Steinen bestreut war, ging
dann wieder thalwärts in einen weiten Kessel, der hier von
Hochwald, dort von Felssehnen umgeben war und in welchem
nur wenige Baumgruppen standen. Er war am Fuße einer
kahsen, fessigen Kuppe, der Donnerstein genannt. Und nun
erblichte Wahnsred sein Ziel.

Es ftand noch da, wie damals, unter einigen Tannen, bie ihr Geafte undurchbringlich dicht ineinander verschlangen und über diesem Gefilze ihre zersauften Wipfel in die Luft strecken. Eine dieser Tannen war geföpft und ihr kahler Strunk mit den knochenweißen Uftresten ragte abenteuerlich

empor über die Rronen ber anderen.

Unter diefen Baumen ftand das Saus, die Rlaufe bes

Ginfiedlers.

Sie war fest gebaut und kaum einer Klause ähnlich. Die Zimmerbäume waren so massig, daß sie ein Mann kaum hätte zu umspannen vermocht. Auch das giebelsteile Dach war aus dicken Bäumen gezimmert, so daß es weber ein Raubthier durchsbrechen, noch ein fallender Baumast durchschlagen fonnte. Das rindenlose Holz war klingend hart — ein Holz, wie wir es in unseren Tagen nimmer haben, weil wir den Stämmehen unserer Wälder die Bedingungen ihres Ausreisens nahmen und ihnen keine Ruh' und Zeit geben, um Bäume zu werden.

Der Fensterlein bes Saufes waren nur wenige, biefelben waren von innen mit Schubern wohl verschloffen. Den Gin-

gang zu finden, mußte man schier um ben Bau herumgehen; ganz rudwärts, wo bas finstere Didict bes niederstrebenden Geastes am üppigsten wucherte, war die schmale, schwere Thur, die noch mit jener Borrichtung versperrt war, welche die Männer beim Tode des Einsiedlers angelegt hatten.

Wer in biefer Wildnig biefes Saus gebaut hatte, mar gar nicht befannt; es war vor vielen Jahren mitfammt bem Einfiedler vom Feuerwart entbedt worben. Der Feuerwart war bei einer Rlofterjagd als Treiber betheiligt gewesen, und als er - er allein - an ben Bau ftief, bat ihn ber Ginfiedler fniefallig, ihn nicht zu verrathen. Der Feuerwart hatte es ihm perfprocen und fein Bort gehalten. Bon brei gu brei Rahren aber ftieg er hinauf in ben Ritfcherwald, nach bem Ginfiebler zu feben. Der that, mas einem Ginfiebler que tam, er af Burgeln und Rrauter und betete. Er fab gar wild und bartig aus und hatte faft bas Sprechen verlernt. Der Mann aus Trawies behelligte ihn nicht, und ba er fich überzeugt hatte, daß biefes Menfchenthier eines Beiftandes nicht bedurfte ober ihn verschmähte, ftieg er ftets beruhigt in fein fernes Thal binab. Einmal, als er wieder hinaufgestiegen tam, fand er ben Balbmenichen tobt, aber in einer Stellung, por ber er erichrat und die er Niemandem verrathen hatte. Er lieft ihn zu Thale tragen und auf bem Rirchhofe zu Trawies begraben. Das Saus im Riticherwald jedoch mertte er fich, und ba es nun galt, ben Wahnfred in Sicherheit au bringen, mablte er es biefem jum Afple. Und in biefes Saus trat Bahnfred, ber Schreiner aus bem Beftabe an ber Trach, nun ein. Es graute ihm por bem Mobergeruch, ber ba hervormehte, und er rig bie Schuber ber Fenfter auf. Dann machte er Feuer an, und ba bie Flamme praffelte, ber Bertha beiliger Beift, ba mar ihm wohler.

Der herb war größer, als man es in ber Wohnung eines Burzels und Kräuteressers hatte vermuthen mögen, er war gut eingewölbt und hatte sogar eine Vorrichtung für ben Abzug bes Nauches. Daneben war auf einem Gestelle ein Mooslager, ein Betschemel vor dem Holzkreuze an der Wand, ein Tisch, ein Schrank, und es fand sich auch manch anderes,

welchem sich ber Mensch damals schon angelebt hatte. Ja, bie mit glatten Taseln beschlagenen Wände, das Glas in den Fenstern, der gut gedielte Fusionen und anderes waren Dinge, die mau sonst in der Einsiedlerklause nicht zu sinden psiegte. Wahnsred legte die Nahrungsmittel und andere Dinge aus, die er mitgebracht hatte, das Schusgewehr lehnte er zur steten Bereitschaft an die Ecke der Wand; machte sich dann so bequem als nöglich, um nach der mühevollen Wanderung

zu raften.

Als es still wurde und die Rlammen verflogen waren, . ftarrte er in die Gluth. Und nun - faum zwei Stunden nach feinem Gingug in biefes Saus - übertam ihn bas Grauen ber Ginsamfeit, Die Gehnsucht nach ben Geinen, Denn bier in biefer oben Ruhe bas erftemal, als ob es aus ber Bluth entstiege, ichaute er jene Scene am Altare - bas Bild in feiner gräßlichen Lebendigkeit. Im Dunkel ber Nacht hatte er fich neben bem eintretenden Bfarrherrn in die Sacriftei gefchlichen. Im Bintel hinter bem großen Raften, in welchem bie firchlichen Rleiber aufbewahrt find, ftand er wie eine . fcmarge Saule und fein Strahl ber Altarfergen fiel auf ihn. Als bas Glodlein flang, ichlug er mit ber Rechten bas Rreuz, mabrend feine Linte unter bem Dlantel frampfhaft bie Art festhielt. Bei ber Aufwandlung, ba ber Briefter die Softie emporhielt, tam ihm ber Bedante: Lag fahren. Thu's nicht! - Aber da er durch die Ruge der halb offenen Thur den Reld heben fah, fiel ihm ein: Chrifti Blut! Blut muß fliegen, baf die Belt erloft fei. Beim Agnus dei folug er auf feine Bruft und betete, bag nicht Sag- ober Rachegefühl feinen Urm lente. Und ale er fah, wie der Briefter in Demuth . fich neigte, um bes herrn Leib aufzunehmen, marmte fich fein Berg in Mitleid und Liebe, und er freute fich, daß biefer Beift in ihn gefommen mar und feine That zu einem eblen Berte weihen wollte. Mit ausgebreiteten Sanden mandte fich ber Briefter gegen bas Bolt und ber Chor fang: "Selig bie Tobten, die im Berrn fterben. Ruben follen fie von ihrem Leibe und ihre Thaten merben mit ihnen eingehen in die emigen Emigfeiten!" Bahnfred hatte ben Ausgang in's Freie

vorbereitet und sich dann in der dunklen Sacristei hingestellt an die Thüre, durch welche vom Altare her der Priester kommen mußte. Dieser hob die heiligen Geräthe, stieg nieder von den Stufen und schritt heran. Wahnfred saste dans Weil mit beiden Hönden, trat ein paar Schritte zurück und stürzte dann auf sein Opser hin . . . Einen Schreit stieß Wahnstred aus, da er nun an der knisternden Gluth saß und sein Angesicht verhüllte er mit den Händen, denn er sah den Blick, den der Sterbende auf ihn geworsen, und er sah hinsallen den Leib auf die Stufen und hinsallen die Seele in die Bluthen. Daß er einen Menschen vielleicht in die Hölle hätte geschickt! Als Seelenmörder zitterte und wimmerte er vor der knisternden Gluth.

Tief erschöpft vor Unftrengung und Aufregung fant er

enblich in ben Schlummer. -

Go lebte er nun. Das frohliche Feuer auf dem Berde, bas er nicht verloschen ließ, mar fein einziger Benoffe und Freund. Raben umtreiften die Baumgruppe, in welcher ber Rauch emporftieg. In den Rachten heulten die Bolfe und nicht felten hörte ber ichlaftofe Bahnfred die Sprunge und das Röhren ber braufen durch Raubthiere porübergejagten Diriche. Mehrmals bes Tages ging er felbst in's Freie, um Bolg ju fammeln, ober um in einem roh ausgehöhlten Gefäße, bas er vorgefunden hatte, vom Bachlein her Baffer zu holen, ober um die Begend zu untersuchen, ging auch mit bem Bewehre auf Jago aus und tam felten ohne Beute gurud. Der fonft fo ahnungsreiche Mann, ahnungslos fpielte er mit ben Rohlen feines Feuers, mahrend unten bie Dlanner zu Trawies verhängnigvolle Körner aus bem Relche jogen. Er schlief ruhig au jener Stunde, ba unten in ber Rirche ber Tob, ben er jum Altar gefandt hatte, die Opfer heischte. Rur einmal, als er auf dem Blode vor feinem Saufe fag und hinausblidte in bas weite, ftille Schneegefilde und in ben bleigrauen Simmel hinein, mar ihm plotlich, als hore er bas Glodengeläute von Trawics. Es flang fo munderlich in ber Luft, jede ber brei 'Gloden gang beutlich zu pernehmen, aber als Bahnfred aufiprang, um ju horchen, mar es vorüber. Die alte Schrift

sagt: "Das sennt gewest die Kloden von Trawies, so verbannet worden, gleichsamblich in die Wildnussen entsteuchend."

So nahte bie Beit, in welcher bie Chriftenwelt bas Beihnachtsfest begeht. Bahnfred mußte nicht einmal genau ben Tag, im Berftede bei bem Feuerwart und in ber Bilbnig mar ihm die Reitrechnung abhanden gefommen. Er fehnte fich fo fehr banach, in jener Racht, in welcher alle Chriften jum Resufinde beten, auch miteinzustimmen, wenngleich in ber Einsamfeit und Berlaffenheit. Auf bem Bege zu Gott treffen ia Alle ausammen und finden fich und umarmen fich geiftig im Baterunfer, in biefem hohen Gebete, bas allgemein wie Sturmgebraus und Bogelgefang um den Erdball ichallt. -Und nun war Wahnfred fo fehr in die Ginfamfeit berftogen, bag ihn nicht blos ber Raum, bag ihn auch bie Beit von ben Menichen trennen wollte. In jenen Tagen noch bielten bie Gläubigen bas Weihnachtsfest nicht wie heute für ben willfürlich angenommenen und festgesetten, sondern für ben mahrhaften Jahrestag ber Beburt bes Berrn. Und fo ftrenge Schlossen fie fich an die Beit, daß fie felbst in ber Binternacht aufstanden, um genau die Stunde zu feiern, die uns ben Beiland gebracht hat.

Und diesen Tag und diese Stunde wußte Wahnfred nicht mit jener Bestimmtheit, wie es sein religiöser Sinnverlangte. Nach vielsachen Erwägungen stellte er endlich einen Tag als den heiligen Abend sest. Und an diesem Tage ging er mit frästigem Stocke bewassen aus dem Hause. Die Lust war kalt, der Himmel klar, der Schnee sest geftvoren. Er schritt über die weiten Blößen hin, er stieg den selsigen Hang hinan zur Höhe des Donnersteins, von der er weit in's kand sah. Die Trawieser Gegend seuft lag zu ties, nur das Gewähne des Trasmieser Gegend seuft lag zu ties, nur das Gewähne des Trasmieser Gegend seuft lag zu ties, nur das Gewähne des Trasmieser Gegend seuft aus, und die Spite des Johannesberges und ein Waldrücken des Tärn erhoben sich für das Unge. Darüber hinaus blaute das weite kand. Dort stehen die Kirchen und Klöster, die sich vordereiten zur nächtlichen Feier, dort leben die Menschen, die an Weihegesüngen sinnend, sreudigen Herzens dem heiligen Feste entgegen gehen. Jedes

Haus wird ein Tempel, jede Familie umschlingt fich heute inniger als sonft.

So mar es auch am Geftabe gewesen, wo jest aus bem

Schnee bie Branbftatte ragt . . .

Sonst war an diesem Tage, wenn die Sonne sich zu neigen begann, eine eigenthümliche Stimmung über die Gegend gebreitet. In den wachsenden Schatten lag ein wundersamer Zauber. Die Bäche unter dem Eise stellten ihr Flüstern ein und aus den Bäldern widerhallte die Stimme des Menschen nicht mehr. Es war, als ob in Erwartung des göttlichen Wiegenseites die Natur den Finger an den Mund legte: Stille, stille!

Heute aber? Heute war es, wie es zur Winterszeit in ben Bergen immer ist. Wahnfred vermißte jene findliche Stimmung, weil er sich, wie er glaubte, an bem Tage irren munte.

Es war ihm noch nicht jum Bewußtsein gefommen, bag bem Unglücklichen, bem eine That jur Schuld geworden, bas

findliche Simmelreich auf Erben für immer bahin ift.

Bahrend im weiten Lande ichon das Meer der Dammerung herrichte, sag auf der Kuppe, auf welcher Wahnfred stand, noch der lichte Sonnenschein. Da dachte er: Wenn Einer von den Menschen dort jett sein Auge erhebt, so wird er wohl im Hochgebirge das Alpenglühen sehen, aber er wird nichts dabei denken und er kann nicht wissen, daß hier in der kalken, leuchtenden Einsamkeit ein Verbannter steht. Daß ich diesem Feste, welches ich nun, wie es einem Einsiedler gezient, andächtigen Herzens beginne und seinen will, daß ich ihm ein Denkmal sehe, einen Alkar, so nenne ich den Verg, auf dem ich stehe, den Christagberg.

Er ichrieb mit bem Stocke bas Wort in ben Schnee und bann stieg er herab zu seinem Hause. In demselben ordnete er seine Geräthe, lichtete und reinigte die Stube so gut es ging und steckte in Ermangelung eines anderen Schmuckes Tannenreisig an das rohgeschniste Kreuz. Er wußte nicht recht, was er beginnen sollte, um dem Weis-

nachtsgefühle Benuge zu thun.

Er legte sich in berselbigen Nacht nicht zu Bette. Stets that er frisches Holz in's Feuer, daß die Flamme lohte und leuchtete. Und dabei dachte er an Weib und Kind. Abseits vom Herbe zündete er jetzt auf einem Stein zwei Flämmchen an, das eine seinem Weibe, das andere seinem Kinde. Als sie im Verlöschen waren, weudete er sich ab, er wollte nicht sehen, welches zuerst dahinging. So peinigte ihn selbst die Liebe. Er suchte auch die Bilder von Bethlehem in seinem Gedächnisse wachzurgen, aber sein Herz blieb heute kalt. Ein anderes Bild, finster und blutig, umgaukelte die lieblichen Ihhlen aus dem Morgenlande, und jene Engel, die in den Lüsten schwebten und sonst den Menschen Frieden verkündeten, bliefen heute mit Bosaunen.

Wahnfred sah, daß er nicht mehr benken und träumen konnte, wie sonst, und nicht mehr selig sein in diesem Träumen. Er sehnte sich nach einem Liede, wie sie sein Weib in dieser Nacht gern gesungen hatte, nach einem Erbauungsbuche, nach seiner Bibel sehnte er sich. Hatte benn der Mann, der vor ihm in dieser Alause gewohnt, keine Seele gehabt? Hatte er denn die ganze Aufgabe seines Lebens darin gesehen, Wurzeln und Kräuter zu kauen, vor dem Kreuze zu knien? Hatte er denn gar keine Spur eines geistigen Lebens hinterlassen.

Wahnsred durchsuchte noch einmal den Schrant, in welchem er sonst nur einen härenen Sack, ein paar Betschünüre und anderlei alltägige Dinge gesunden hatte. Er wühlte heute das vertrocknete Moos auf, das sein Lager bildete, und unter diesem Lager sand er zwischen zwei Holzbrettchen, die mit einer Schunt unwunden waren — Schriften. Nicht ein gebrucktes Buch, sondern ein Packet von Handschriften. Das war was Seltenes. Nicht viele Leute konnten lesen und die Schreibekunst war nur in Klöstern, Schlössern und Städten daheim. Trawies war eine wunderliche Ausnahme. Der Geist der Selbstständigkeit, der in dieser Waldgemeinde seine geherrscht hatte, wuste es wohl, daß die Kunst zu lesen, schreiben und rechnen eine Hauptnothwendigkeit geworden war sitt Jeden, der sein Stückhen Erde frei beherrschen wollte. Und so stand ein des Lesens Kundiger vor den Schriften.

Wahnfred legte frisches Holz in die Gluth, setzte sich an's Fener, durchblätterte die grauen Papierstücke und las sie. Der Inhalt zog seine ganze Seele an; sein Auge begann seltsam zu leuchten, dis er plötzlich aufsprang und ausrief: "Das ist die Wahrheit!"

Börtlich könnte es heute nicht mehr gegeben werden, was in diesen Schriften stand, denn die Blätter sind verbrannt worden. Der sie geschrieben hatte, war ein Phantast gewesen. In selbstverschuldetem Elend untergehend, hatte er Gott und Welt dasur verantwortlich machen wollen, hatte sid aufgelehnt gegen die menschlichen Sahungen und auch gegen jene, welche die göttlichen genannt werden. Und er hatte sich eine eigene Lehre erdichtet, die ihm anfangs zugesagt zu haben schied und an der er schließlich zugrunde gegangen war.

Ueberschrieben war eine Abtheilung ber Blätter, die etwas von dem wilden Humor eines zum Tode Berurtheilten in sich hatte, mit den Worten: Offenbarungen eines frommen Einsiedlers. Ihr Anhalt war der Hauptsache

nach folgender:

Gott hat den Simmel erschaffen. Def mar ber Engel Oberfter von Bosheit und Reid geplagt, hat feine Flügel ausgebreitet, hat ein Gi in ben Simmel gelegt. Sierauf hat Gott ben bofen Engel und fein Gi aus bem Simmel geworfen. Das Gi mar groß und ichmebte in ben Luften und bas Gi war voll von Gluth und Schrednig und hieß die Bolle. Da bas Gi fo fcmebte, daß fein Meugeres von der Sonne beichienen murbe, fo entstanden barauf allerlei Wefen, als Bflanzen, Thiere und Menschen, und bas Meugere bes Gies hief die Erde. Der boje Engel aber ift Teufel genannt, und fobald von ben Befen ber Erbe eines geftorben mar. warf er beffen arme Seele in die Bollengluth. Dagegen hat fich Gott aufgethan und gerufen: "Es ift Unrecht, ichuldlose Befcopfe in's ewige Fener gu merfen!" Darauf entgegnete ber Teufel: "Was geht bas Dich an! Ich habe bas Gi gebrutet, es gehört mein! Du haft es mit mir aus bem Simmel geworfen, es gehört mein! Du haft es verflucht, es gehört mein!" Dierauf fprach Gott: "Das Gi gehört

2

Dein. Aber die Befen, die auf feiner Oberflache gemachfen find, gehören mein, benn meine Sonne hat fie erzeugt und grofigezogen, in meinen himmlischen Sternen habe ich zu ihnen gesprochen und fie haben fich meines Lichtes gefreut und meinen Binten gelaufcht." Und ber Teufel antwortete: "Bas? Deine Sonne, die in ber Racht nicht icheint? Deine Sterne, Die am Tage nicht leuchten? Die Barme ber inneren Gluth ift burch bie Schale gedrungen und hat auf ber Oberfläche die Wefen erzeugt und grofgezogen. Ihr Blut und ihre Leibenschaften find Gluth von meiner Gluth. Der Beigen machft auf meinem Felbe, ben ernte ich." Gott bedachte, daß ber Teufel jum großen Theile Recht hatte und fprach: "Bohlan! Bir wollen theilen. Behalte Du bie Bflangen und bie Thiere, ich nehme ben Menichen." "Wie Du ichlau bift!" rief ber Teufel, "nimm Du bie Bflangen und die Thiere, juft nach bem Denichen geluftet's mich." Dierauf fprach Gott: "Dit Dir will ich nicht ftreiten. Ueberlaffen wir die Enticheidung dem Menfchen felbit. Er empfindet Deine Bollengluth, er fühlt und fieht mein Sonnenlicht: fein Fuß fteht auf ber Erbe, fein Saupt ichaut gegen Simmel. Er foll mahlen. Lagt er fich leiten von Deiner Gluth, ergiebt er fich ben Früchten Deiner Erbe, fo fei er Beift er Dein Feuer gurud, verschmaht er bie Guter Deines Reiches, fo fei er mein." "Bas foll bas beigen?" verfette hierauf ber Teufel, "verschmaht er bas Reuer, Die Guter ber Erbe, fo wird er nicht leben." "Sa," fprach Gott, "er wird fterben. Er wird in die Bildniffen geben, wo ihm Deine Spur am feltenften begegnet, er wird fein Muge gum himmel richten und freiwillig fterben. Und je mehr er erfüllt ift vom Saffe gegen Dich und von ber Liebe zu mir. mit besto größerer Sehnsucht wird er von der Erde hinmeg und mir gutrachten. Und wenn es ihm gelingt, fo felbftlos ju fein, baf er mit eigener Sand die blutigen Geffeln gerhadt, die ihn an Dich fetten, fo fliegt er jauchzend in meine Urme und jaudgend werbe ich ihn empfangen."

Die zweite Abtheilung ber Schrift, welche Wahnfred unter bem Moofe feines Lagers aufgefunden hatte, trug die Bezeichnung: Das Bekenntnif bes Einfiedlers.

Darin mar Folgendes enthalten:

"Benn ich hier meine Lebensgeschichte ausschreibe, so thue ich es nicht, um sie der Welt als dem Reiche des bosen Feindes zu hinterlassen, sondern mein Bunsch ist, daß sie in die Hand eines Solchen falle, der wie ich, die Erde flieht und dem himmel zustrebt. Ein Anderer wird ja in dieses haus der Einsamkeit nicht kommen. Und wenn Keiner kommt, so möge die Schrift vermodern und ich trage mein Geheimnis mit zu Gott, der mich meiner Buße willen in Gnaden richte!

"Meine väterliche Burg steht zwei Tagereisen von hier auf einem Felsen, an bessen Sohle der große Fluß rinnt. Es ist der einzige Felsen in dem fruchtbaren Lande, das, so weit man ihn schaut, der Burg unterthan ist. Wir sind die Grasen von Bechern, unser Urahn reichte am Hofe des römischen Kaisers Karl den Becher. Die Thaten unseres Geschlechtes verschweige ich, sie sind nur groß in den Augen der Welt. Nur meine Missethat bekenne ich und sehe mit jedem Athemzuge meines Mundes zu Gott um Verzeihung.

"Dein Bater hinterließ, als er gur Erde fant, zwei Sohne, meinen Bruder und mich. Mein Bruder mar der ältere und ber Berr auf Bechern. Er mar ein Beigblut und ein Sprühgeift und that, von ber Dacht bes Augenblicks erfaßt, die unglaublichften Dinge. Seine Leibenschaft mar heiß wie Bolle, feine Jugend mar reich an Freuden und Gunden, und unter ben ichonen Weibern ber Grafichaft gab es wenige, bie nicht für feine Gunden buften. Berfahren an Leib und Seele fiel mein Bruber - er mar bamals im fecheundamangigften Sahre feines Lebens - in eine fcmere Rrantbeit. Mergte und Briefter tamen gu feinem Lager, die Ginen um feinen Leib, die Andern um feine Geele zu retten. Fiebertraumen tobte er, barauf lag milben er dahin. als ware er icon geftorben, und in einer ba wir versammelt maren, um ihm die lette Liebe au er-

weisen, erhob er fich, ftredte bie Arme aus und blidte mit leuchtenden Augen gen Simmel. "Dein Gott!" fo rief er mit heller Stimme, "mein großer, einziger Gott! Dein lieber Jejus! Meine heiligfte. schönfte Jungfrau Maria! Rehmt mich auf, ich will bei Guch fein! Die fchnobe Welt, ich verachte fie! Ich burfte, durfte nach bem Reiche Gottes!" -Und fant hierauf ericopft gurud auf's Riffen und lag dabin. Um nächsten Tage mar die Krantheit gebrochen, mein Bruder fdritt der Genesung gu. Aber als er genesen mar, murben feine Bangen nicht mehr fo roth, wie fie fonft gewesen waren, fein Auge war noch glühender und er that mir die Absicht bar, seinen Lebensmandel zu andern, in die Ginfamfeit zu geben und, wie die beiligen Buger es gethan, Gott . zu dienen in Rafteiung und Gebet. Ich horte es und widerfprach ihm nicht. 3ch pries die Gnade Gottes, die feine Seele erleuchtet hatte; er verließ die Burg und jog in die tieffte Wildniff, die in unserem Lande ift, und erbaute sich durch mitgeführte Borige bafelbit eine feste Rlaufe. Er richtete fie ein fo gut es ging, weil er bachte, in ber Behaglichfeit habe ber Denich mehr Luft, Gott zu bienen und ben Simmel · ju erwerben, als in Glend und Widermartigfeiten. Die Arbeiter fandte er gurud, nachdem er ihnen ben Gid abgenommen hatte, feinen Aufenthalt feinem Menfchen auf ber Welt gu verrathen. Und hierauf begann er fein Buferleben und hatte Bergudungen, in welchen er ben Simmel offen fab. in melchen ber Beiland feinen Urm vom Rreuze loslofte, um ihn ju umarmen, in welchen die Jungfran Maria ihm Rofen jumarf und fich niederbeugte, um ihn gu fuffen.

"Ich lobte meinen frommen Bruder und war nun Herr ber Burg und ber Grafschaft. Auch ich genoß jene Freuden, die mein Bruder genossen hatte, aber ich genoß sie nicht im Rausche, sondern mit Bedachtsamkeit, und aute somit auch meine Seele. Ich liebte ein schönes Burgfräusein aus nachbarlichem Gaue, das mich als den Herrn von Bechern erhörte. Wie war es schön, die Huldin an der Seite, mit vier Rappen, oder sechsen, dahinzurollen. Wie war es schön, auf hohem Rosse durch die Gegend zu sprengen und zu sehen, wie Alles

ehrsurchtsvoll den Herrn begrüßt, und in fröhlichem Muthe Einem oder dem Andern mit der Beitsche Eins über den Rücken geben zu können! Alles hatte ich, was der Jugend und dem Ehrgeize wohl that, und nach Allem trachtete ich was die Lust der Jugend und des Ehrgeizes noch erhöhen könnte. Einer, der schoon von Kindheit auf zur Herrschaft erzogen und mit dem Gedanken daran vertraut geworden ist, kann nicht jenes Glück empfinden, das ich als junger Herr auf Bechern empfunden habe. Und das sange Leben, das vor mir sag, wie sollte es reich und herrsich sein!

"So war es mondenlang gewesen, da stand eines Tages mein Bruder vor mir. Das Leben da d'rin in den Wildenissen habe ihm doch nicht behagt, es sei überaus langweitig, auch wären die Burzeln und Kräuter seiner Gesundheit nicht zuträglich, und so habe er sich entschlossen, wieder auf sein Gut zurückzufehren und sein frommes Leben auf der Burg sortzusühren. Er danke mir freundlich für die Berwaltung der Grasschaft, die ich während seiner Abwesenheit geführt

hätte.

"Ich war wie aus Wolken gefallen. Was ich ihm auf seine Worte geantwortet habe, weiß ich nicht mehr; was ich aber gefühlt und gebacht habe, beim Himmel, das weiß ich noch. Eher sterben, als gestürzt werden!

"Erft am nächsten Tage besaß ich so viel Sammlung, baß ich hintreten konnte vor Den, der meinem begonnenen Lebensglücke so ruchsichtslos in den Weg gesprungen war.

"Bruber," sagte ich, "was ich heute mit Dir zu bessprechen habe, wir wollen es mit Ruhe abthun, wie es Rittern geziemt. Einer von uns Beiden ist auf biesem Schlosse zu viel."

Er verstand mich wohl und antwortete: "Wenn Du, mein lieber Bruder, in ber väterlichen Burg nicht Plat zu haben mahnst, so laß Dir das Deine reichen und ziehe Deiner Bege."

"Das steht anders," sagte ich, "benn ber herr auf Bechern bin ich. Du hast verzichtet auf bie Guter, und ein Ritter bricht fein Wort nicht."

"Wem habe ich mein Wort gegeben?"

"Mir, stillschweigend aber in ber That, indem Du das väterliche Erbe herrenlos und schuplos im Stiche ließest. Ich habe es bewahrt vor den Händen der Feinde, so ist es zu Rechten mir anheimgesallen. Dem Himmel haft Du laut Dein Wort gegeben, auf diese Welt zu verzichten."

"Bift Du ber Unwalt bes himmels?" fagte hierauf mein Bruber, "willft Du mich verantwortlich machen für bas, was

ich etwa im Fieber gefagt habe?"

"Schurte!" rief ich, "Du bift immer im Fieber."

"Bum minbeften jest!" schnaufte er und rif fein Schwert aus ber Scheibe.

"Ich fprang einen Schritt gurud, erfaßte meinen Degen.

Wir tampften, ich ftieß ihn nieber.

"Nun war ich herr auf Bechern.

"Ich machte mich daran, das begonnene Leben fortzusetzen. Aber das war jetzt anders; die Lust und den Uebermuth mußte ich heucheln, ich fühlte Unlust und Unmuth. An dem Busen der Hulbin wollte ich wieder erwarmen, diese aber stieß mich zurück und sagte, Mörder liebe sie nicht.

"Mein Bruder ift im Zweikampfe gefallen!" rief ich ihr zu. "Ber giebt beg Zeugniß? Wer hat es gesehen? Dir stand er im Bege, Du hattest die Absicht ihn zu töbten, Du

haft es gethan!"

"Ich schwieg, benn gegen die Wahrheit habe ich niemals gestritten. Sie rief es saut, was mir mein Gewissen im Junern vorwars. Ich war herr auf Bechern, aber die Braut sioh mich, verachtete mich. Die Unterthanen grüßten mich friechend, aber ihr Gruß war wie Hohn, jedem Auge merkte ich's an, daß es an mir den Mörder sah. Die Rächte wurden mir vergällt durch schreckliche Träume und Erscheinungen. Ich sämpste dagegen; Almosen gab ich, Messen ließ ich beten sin meinen Bruder. Bergebens, meine innere Last wurde immer unerträglicher. Das Gemach hatte ich verschließen lassen, in welchem der Bruder gefallen; aber nun graute mir vor der ganzen Burg. Elend war ich, frank war ich, vor Gespenstern bebend, wantte ich selbst wie ein Gespenst umber.

Meinem Schlogcaplan wollte ich bas gerade nicht mittheilen, woran ich am schwerften trug, bagu war ich zu ftolg, und ich wußte boch, bag er mir nicht vergeben tonnte. Uch ja, es reiten fo viele unter ber Sonne, Die finftere Berbrechen auf ber Seele haben, und freuen fich boch bes Lebens. 3ch war zu fcwach bazu, vielleicht auch hatte mich Gott noch lieb und ließ bas Bemiffen nicht fcmeigen. 3ch ertrug es, fo lange ich vermochte, bann marf ich es ab. Bermanbte und Freunde nahmen meine Guter in Befit und erflarten mich für einen Rarren. Da flob ich. Ginen alten Borigen nahm ich mit auf die Flucht, er fragte: "Bobin?" Ich lachte ihm in's Geficht. "Bon ben Menichen meg, von Allen, auch von Dir und von mir felbit!" Da hat mich ber Dann traurig angeblicft und bat mir bann mitgetheilt: wie es mit mir ftunde, miffe er wohl einen Blat, ber für mich paffe. "Die Gruft," rief ich. "Die Belle," fagte er. "In's Rlofter, wohin Reber feine Gunben tragt?"

"Ich habe es," sagte ber Mann, "bem Herrn, Eurem Bruber geschworen, bag ich bie Klause nicht verrathe, die er in der Wildniß für sich gebaut hat. Aber da ber herr nicht mehr in der Zelle lebt, da er tobt ist, so mag ich das Ge-

heimniß auf Guch übertragen."

"Die Zelle, die mein Bruder in der Wildniß gebaut hat? Anfangs graute mir vor diesem Bermächtnisse, aber der Gedante blieb, und se vertrauter ich mich mit demselben machte, besto leichter und trösslicher wurde mir zu Muthe. Ja, das ist die Sihne. In sener Rause will ich als Einsiedler leben und büßen und beten, bis der Getödtete versöhnt ist.

"Bohlan, Freund, führt mich! Führt mich bin, verforgt mich mit dem Nöthigsten und dann geht, geht, wohln Ihr wollt, ich geb' Euch frei, aber meinen Aufenthalt durft Ihr

nicht verrathen. 3ch will allein fein."

"So hat er mich heraufgeführt in biefen weiten Balb

und zu diefer Rlaufe.

"Gott wird meinen Bruber in Gnaben gur Urstand rufen; aber mir ist's mit bem Eremitenleben ernster gewesen als ihm. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre ich schon hier

lebe, ich bin nun alt, das weiß ich. Der Kampf ift groß, ben ich gegen der Welt Bersuchung geführt habe und ich kann nicht sagen, daß ich mit ihm fertig wäre. Gott hat mich einer Offenbarung gewürdigt, die mein Leitsaden ist, ein Leitsaden, der mich in den Himmel silven wird. Die Flucht vor dem Teusel, die Berachtung dieser Welt, die Abtödtung der Begierden, die Sehnsucht nach Gott, die freiwillige Vernichtung der Fessel. das ist mein Weg. Es gelang mir sast Alles, aber vor dem letzten stehe ich mit Bangigkeit.

"Oft hore ich himmlische Stimmen, die mich rufen. Ach,

wie ich gludlich bin! Bald werbe ich felig fein."

So viel bes Hauptsächlichen ber Schrift, wie es in bem Gebächtnisse Wahnfred's verblieben war. Darunter sand sich auch allerlei Bunderliches, Unverständliches. Besonders gegen Ende hin war sowohl in der Schreibart eine wachsende Verswilderung, als auch in der Denkweise eine sich steigerude Verwirrung bemerkbar. Die äußere Welt, sowie die Lebenssweise des Einsiedlers, seine Schickale und etwaigen Abenteuer in der langen Reihe von Jahren fanden taum Erwähnung. Ueberall nur die Laute einer ringenden Seele. Die Klagen und Selbstanklagen waren allmählich verstummt, Justriedenheit und Glück sanden stets begeisterten Ausbruck; die letzen Seiten waren völlig im Tone der Verzückung geschrieben.

Es wirkte anstedend, und als Wahnfred, ber Mann vom Gestade, all' das gelesen hatte, rief er aus: "Das ist

die Bahrheit! -"

Es war lange nach Mitternacht. Das Feuer auf bem Berbe war matt geworben. Im Balbe heulten bie Bolfe, Bahnfreb horte fie nicht. Er war vertieft in die Offenbarung

und in bas Betenntnig bes Ginfieblers.

Das ist mein Borbild. Was er gesühnt hat, das habe auch ich zu suhnen, und noch mehr. Mit eigenem Willen und eigener Hand will ich ein Band um das andere gerreisen, das mich an diese Erbe knüpft, wo mich der Teusel gelehrt hat, zu sündigen. Was, Gemeinde? Es ist doch nur eine Gemeinschaft zum Genusse irbischer Giter. So viele Opfer

für sie gebracht werben mögen, keines hebt sie zu Gott. Was Familie? Sie muß ber Erbe entfrembet werben. Wenn ich für sie lebe und sorge, wird sie das nicht. Wenn ich ihr vorausgebe, ben Weg weise, wird sie mir nachblicken und solgen. Mein Weib, mein Kind, wie habe ich Euch lieb! Wäre es nur nicht eine Liebe, die mich kettet, die ein Werk des Teusels ist! Diese Kette muß gebrochen werden. Ich will Euch ein Zeichen hinterlassen, daß wir uns im himmel wiederfinden.

Solche Gedanten hegte ber arme Bahnfred, fie reiften

gwar nicht gum Entschluß, aber er gab fich ihnen bin.

Bir von heute wenden uns, wenn nicht gar fpottelnd, jo boch mit Ropficutteln von berlei Religionsichmarmereien ber Borfahren ab, ber Simmelsucher, die in Drangfal und . Bergensnoth zu Gott ihre Buflucht nahmen. Und boch, wie unvergleichlich elender ift bas heutige Gefchlecht, welches fich Die Ueberzeugung erflügeln will, baf fein Gott lebe, baf ein allmächtiger Belfer und Retter ber Menfchen weber am Simmel, noch auf Erben zu finden fei, daß der Menfch, ein Spiel bes Rufalls, wenn auch nicht am beften, fo boch für fich am vernünftigften handle, fich in einer Art von Balgenluft an ben Genuffen biefer Belt zu betauben, um nicht gutiefft zu empfinden ben unbegrenzten Nammer, von dem uns nur ber einzige treue und boch gefürchtete Freund, ber Tob erlofen tann. Es ift bas gleiche Biel beute wie bamals, nur daß in jenen Tagen ein glübender Idealismus feine magifchen Strahlen marf auf die buntlen Bege ber Erdgebornen.

Aber Bagnfred's neuer Beg mar nicht ber damals normale. Er hegte jest Gebanten bes Gelbstmorbes und traumte fich

binein in bas leben bes Grafen bon Bechern.

Das ist die Gefahr in der Einsamkeit, daß der Geist wie spielend anfangs aus den regelmäßigen Bahnen entgleist, daß er dann hinrollt über Grund und Ungrund und rasch auch den Körver mit sich zieht.

Benige Bochen vergingen nach dieser unfeligen Beihnacht, und Wahnfred ging ernstlich mit dem Gedanken um, fich bas Leben zu nehmen. Oft, wenn ihn das blutige Bilb aus ber Rirche zu Trawies beangftigte, fand er in biefem Borhaben Beruhigung. Blut um Blut, fo fagten ja auch bie heiligen

Schriften.

Nur seinem Erlefried hatte er noch gern die Lehren bes Baters an's Herz, den Segen des Baters aus haupt gelegt. Das konnte zu solcher Zeit nicht sein. hinaus ging er und schrieb es mit dem Stabe auf den Schnee: "Mein Sohn! Sei liedreich gegen die Menschen und wahr, aber solge ihnen nicht. Ohne Wehmuth zerhaue das Band zwischen ihnen und Dir und wandle den einsamen Psad durch Noth und Tod hinauf zu Deinem Herrn." Wenn dieser Schnee zerrinnt und die Wasser niederbrausen, und wenn Deine Worte daufer niederreißen und Städte zerstören, was dann?

Er grub mit bem Stabe über bie Schrift bin und ftrich

fie aus.

In ben erften Tagen bes Februar murbe ber Befichtstreis fo rein, daß Bahnfred, wenn er auf bem Donnerftein, bem Christagberge ftand, über die Balbtamme bin bas Beideland mit ben funf Riefern fah und bahinter bas Sugelgelande mit ben breiten Thalern und ben vielen Ortichaften, die gangen, weiten Gaue mit bem gadigen Berggug, ber in ber Ferne burchfichtig wie Glas erfchien, und den Bahnfred's Auge bisher noch nie erreicht hatte. Gine laue Luft wehte aus jenen Begenden ber und bie letten Schneeschollen ficlen von den Baumen berab, fo bag ber Balb und die einzelnen Baumgruppen gang ichwarz baftanden auf bem weißen Grunde. Alle Balbruden bes Ritider ichienen naber geschoben, und es lag mitten im Tage über Allem eine matte Dammerung. Der Simmel mar gleichmäßig grau angelaufen und die Sonne nicht fichtbar. Die Luft mar feucht, und wenn Bahnfred über ben Schnee ging, fo brach er ein bis auf ben Grund.

In biesen Tagen ließen die Bölfe das Heulen sein, benn sie litten keinen Hunger. Das Hochwild, das sie jagten, fonnte nicht weiter und war leicht zu erjagen. Auch Wahnsred schoß einen großen hirschen und war nun einige Zeit mit

Fleifc verforgt.

Und in einer dieser Nächte war es, daß Wahnfred aus dem Schlase geweckt wurde. Er hörte ein eigenartiges Tosen, daß davon das Haus erbebte. Er dachte an Wasser und sprang auf. Als er die Thür öffnete, um hinaus in's Freie zu sehen, ging ein vielstimmiges Pseisen hin über das Dach. Er trat hinaus, betäubt noch vom Schlase, da drang es wie ein Ruthenschlag an sein Haupt.

"Wer ift da?" rief er laut, aber das Braufen und Pfeisen mahrte fort, und Wahnfred befreuzte sich und sein Gedanke war: Die wilbe Jagd fahrt über mein Haus.

Als das Saufen und Brausen immer fortwährte, jett tosend in den Schuttannen des Hauses, jett rauschend dort in den Saumgruppen am Walbsaume, da wurde Wahnstred endlich gewahr, daß es der Sturm sei. Er zog sich zurück unter das schüßende Dach und machte Feuer an. Selbst die sonst so fröhlichen Flammen zucken und zitterten, und in Wahnsred wurde die Erinnerung an seine That, das Bewustssein seines Elendes von Neuem mächtig aufgerüttelt; in dem Getöse und Gezische des Windes hörte er winselnde Gespenster. Vom Trasant hernieder schwebten blasse Nebelgestalten, sie trugen Lichter, welche keinen Schein gaben, blaue zuckende Plämmtein. Eine der Verschleierten in den Wolfen hielt einen Kelch empor, aus welchem Blut übersloß und vom Sturme hingepeitscht auf die Erde tropste. Dann kamen Wesen in schwarzen Hüllen, sie trugen auf hoher Bahre den Erschlagenen.

Wahnfred sprang auf. "Ein Ende, ein Ende!" rief er aus, "ich bin bereit. Wenn es Gottes Wille ist, er nehme mich. Nur die eigene Hand sträubt sich dagegen. D! möchte eine von euch, ihr Tannen, über meinem Haupte niederbrechen! jauchzend wollte ich sterben. Nur ich selbst kann nicht mehr tödten. — Wohlan, über dem Ritschervald stürmt jetzt der Tod, ich höre die Aeste krachen, die Stämme brechen. Ich

will einen Spaziergang machen."

Und als der Morgen graute und ein blasses Licht lag über ben Blößen und über dem Gebäume, das heute allsebendig war, verließ Wahnfred das Haus. Er trug weder Stock, noch Beil, noch andere Wehr mit sich. Oft brach er tief in den weicher

Schnee, er rang fich wieber heraus und bem Balbe gu. Oft wollte ihm ber Wind, ber lau fiber bas Schneefelb fegte, ben Athem verichlagen. Unweit von ihm in einer Gruppe ruttelte ber Sturm mit aller Dacht, bas Beafte ichlug wie abwehrend . auf und nieder, die Bipfel bogen fich wie ausweichend bin und her, nur Giner ftand inmitten, ber Größte, ber Aeltefte, ber Ahn; er ftand und - brach. Anisternd, schmetternd, trachend, brohnend fturate er in ben Schnee, ber wie Baffer hoch aufflutete und ben Stamm in fich begrub. Dur muchtiges Geafte ragte noch hervor, und an biefem ruttelte und gaufte ber Sturm.

Ueberall im Balbe raufchte es, alle Bipfel wiegten fich beständig hin und her, jest mäßiger, gelaffener, ploglich wieber erfant zu heftigem Schwunge, fich ftemmend bann und baumend - ber eine widerstand, ber andere brach. Bas mar bas für ein Aufruhr in ber Wildnif! Die Baume ichienen fich gegenseitig zu jagen, zu peitschen. Die kleinen bogen fich leicht und budten fich, aber bie großen ichleuberten ihre Acfte auf fie nieber. Befaet mit Strunten, Zweigen und Rapfen war ber Boben. Manches Rabennest mar mit bem Bipfel herabgeflogen und die Thiere flatterten und freischten gornia ober rathlos barüber hinmea.

Durch diefen Wald fchritt nun Wahnfred, ber Mann vom Geftade. Gein Saupt mar entblößt, harrte willig bes Streiches. Er ging nicht langfam, er ging nicht rafch, er ging feinen gleichmäßigen Schritt. Er fprang nicht bin bort. wo ein Baum brach, er wich nicht aus bort, wo ein Strunt fturate. Oft ftreifte ihn bas Reifig eines nieberfahrenben Aftes, oft flog ihm ber auffpringende Schnee in's Beficht, aber er blieb unversehrt. Je milber ber Sturm muthete, befto freudiger brannte fein Auge. Dehrmals mar fein Beg verlegt. Dit bochragendem Rnie lehnte manch' gefnicter Stamm, manch' anderer hing noch an feinem ftarrenben Strunt, topfüber ben Bipfel in ben Schnee gefturgt, Dland' anberer wieber, aus ber Sohe niedergebrochen, mar hangen geblieben im luftigen Beafte ber Niedrigern, die ihn nun mit ihren Urmen hielten und trugen wie eine Bahre.

Bahnfred, den Tobsucher, hat feiner getroffen.

Er wand sich weiter durch das Gestrüppe und das Gesälle, er froch darunter und kletterte darüber hin. Dort, wo stürzende Bäume ihre Wurzelscheiben mit sich aufgerissen hatten, daß diese nun wie Bergmassen ragten, war das Weiterkommen am mühsamsten, und wenn auch noch die Grundslosigkeit des Schnees dazusam, in welchen Wahnsted, sich nerschießlich, oft bis an die Brust einsant, und wenn er sich umstrickt sah von dem Gewirre des zerrissenen Waldes und über all' dies hin ungebändigt die Windsbrunt raste, so wollte ihn doch das Schauern des Todes erfassen.

Mis er fo in ben Schneemaffen lehnte, als er fich ben Schweiß vom Angefichte wijchte und mit bem Schweiß eine Thrane über fein ungludliches leben, ftieg auf einem Baumftamme, ber vor ihm hingeworfen lag, porfichtigen Schrittes ein Bolf herau. Gin großes Thier, mager und mit verfilgten Saaren und mit Sungersgier in den grunlich gluhenden Mugen. Als er ben Dlann fah, blieb er auf feinem Wege fteben, brehte die gespitten Ohren nach vormarts, und aus feiner Schnauze blinkten die Rahne. Lange ftand er unbeweglich ba mit eingezogenem Schweife und fraftig geftemmten Borberbeinen, und ließ feine Augen gluben. Als er erwogen haben mochte, wie gang mehrlos ber Mann im Schnee ftat, fing er an zu fnurren und icon ftand er auf bem Sprunge nach feinem Opfer, ba raufchte ein buschiger Bipfel hernieber. Erschroden fprang bas Raubthier mit machtigen Gaten über bas Befälle bahin.

Wahnfred, durch die Angst vor dem Wolf neu belebt, suchte sich aus seiner Lage allmählich wieder hervorzuarbeiten. Es gelang ihm: er ging weiter, sein Ohr war sast betäubt von dem steten Gedrause. Er hatte einen solchen Sturm noch nie ersebt. Zur Zeit, als er ein siebenjähriger Anabe war, hatte auch ein Sturmwind die Wälder von Trawies verheert. Die Leute hatten damals nach altem Volksglauben gesagt, es müsse sich Jemand erhängt haben, weil sich die Bäume so schiftleften. Und balb darauf erfuhr man es, daß sich im Trasankthale ein Holzknecht aus Verzweissung darüber, daß

13

sein vergrabenes Geld ausgehoben worden war, an einen Baumast gesnüpft hatte. Der Knecht kam nicht in geweihte Erde, sondern wurde unter seinem Baum verscharrt. Was hat damale Wahnfred's Großvater, der alte Zimmermann mit der Krücke, für ein Wort ausgesprochen? — Jedes Verbrechen, so sagte der Greis, kann verziehen werden, nur der Selbstmord nicht. Denn der Selbstmord kann nicht mehr gebüßt werden.

Wahnfred blieb fteben und bachte über bas Bort feines Borfahren nach. Die gange, unmekbare Liebe, mit welcher einst ber Anabe an feinem Grofvater gehangen mar, ermachte gu biefer Stunde und begann fein Berg zu marmen. In fcmerglichen Leiden mar der alte Mann bahingefiecht, jeden Tag den Tod vor Augen und jeden Tag feinem Gott für bas Leben bantend. Wie mar die Krantheit qualvoll! verzehrend fraf fie . an ben Knochen feines linten Beines; und wie mar er noch . heiter, liebreich gegen seine Umgebung, wie machte er oft noch . Scherze über die eigenen Schmerzen! Und in feiner letten Beit lag er ftill auf feinem Bette, prefte die Lippen gufammen, verwand bas Buden feiner Glieber und lächelte mit ben Augen. Mis fie ihm biefe Mugen endlich jugebrückt hatten, fagte ber Bfarrer: "Ihr wiffet es Alle nicht, wie gräßlich er gelitten hat; ich ahne es. Der Dulber fahrt vom Dlund auf in ben Simmel." - Ja, guter Bfarrherr ber bamaligen Beit, bas ift bas rechte Wort gewesen. Diefer Dulber mar ein Belb. Auf die Freuden der Welt verzichten ift leicht, aber ihrer Leiden fpotten, bas ift bas Tropiafte, mas man bem Teufel entgegenstellen fann.

So bachte Bahnfred, bessen Stimmungen wandelbar waren, wie Luft und Wetter unter den wandelnden Sternen. Da ihn der himmel an diesem Tage verschonen zu wollen schien, nahm er dies für ein Orakel und war entschlossen, muthig weiter zu leben, sich wieder den Lehren seiner Borfahren zuzusühren, in denselben Sühne und Rettung zu suchen und die Schriften des Einsieders zu verbrennen.

Er wendete sich auf Umwegen, über Lichtungen, wo ber Bind ben Schnee theils weggefegt, theils geschmolzen hatte, seiner Thalung zu. Da war über die Bloge ber plotlich ein

Schnoben, welches nicht vom Sturme tam; er wendete fich rasch und sah ben Wolf — es war jener vom Baumsteg —

in eiligem Sprunge auf fich gurafen.

Kaum hatte Wahnfred noch Zeit, einen aus moderndem Strunke hervorragenden Ast zu brechen. Denselben mit beiden Armen schwingend — barmherziger Gott, wenn jett das gräßliche Bild aussteigt, um ihn zu lähmen! Nein, die suntelnden Augen des Raubthieres hielten ihn gespannt, er erwartebie Bestie und hieb mit aller Kraft darauf los, beim ersten Schlage schon brach der Ast entzwei! Auf zu seiner Brust sprang das wüthende Thier und lechzte nach warmem Blut, eine einzige Wendung und Wahnfred stieß ihm das gebrochene Stück Holz mit seinem schafen Splitter tief in den Rachen. Noch bäumte sich die Bestie und schung mit den Pfoten an die Schnauze, als wollte sie den Speer herausziehen, Blut schoß hervor und röchelnd wälzte sich der Wolf auf dem Boden.

Wahnfred selbst sant erschöpft auf einen Strunt und sah dem Thiere zu, dis es verendet hatte. Dann lachte er auf; er sachte über sich, der ausgegangen war, um zu sterben. Das war ihm klar, selbst mit dem unerschüttersichsten Borsat, zugrunde zu gehen, hätte er sich gegen das Raubthier zur Wehr geset. Da ist feine Zeit zum Denken: willst du, willst du nicht? Durch die Glieder fährt ein Blit, die Arme ringen von selbst; und der sonst gefahr, dem Ziels und Ausgangspunkte all' seiner Philosophie, nichts gedacht, als: Bestie, ich wehre mich!

Bölfegeheul, das vereint mit dem Braufen des Windes vom Walde her brang, bewog den Mann zu raschem Aufbruche. Mit einem schweren Aste bewassnet eitte er, so gut es ging, seinem Asple zu, und die Arme des Windes hinter ihm brängten, schoben ihn vorwärts, bis er unterhalb des Christtagberges auf eine Höhung gelangt war. Hier drang ihm Brandgeruch entgegen. In der Mulde zogen sich Streisen Rauches, und einen Augenblick später sah Wahnfred seine

Rlaufe brennen.

Der Sturm batte eine ber Schuttannen gebrochen und niedergeworfen auf bas Saus, beffen Dach unter ber fturgenben Laft geborften war. Die Trummer maren auf die Gluth bes heerbes gefallen, ber Wind hatte bas Reuer entfacht und nun flogen die Flammen boch auf in das Beafte und Bewipfel ber raufchenden Baumgruppe.

Als Bahnfred biefes fah, gerieth er in eine Art von

Entzüden.

"Nun weiß ich, o Berr," rief er aus, "Du willft, bag ich leben foll. Während ich ausging, um den Tod zu suchen, haft Du mich bom Tobe gerettet."

Nun aber?

Run wollte er leben, und fonnte nicht. Gein geringer Nahrungsvorrath mar verbrannt, fein Schiefgewehr, ber Reft feiner Rleider mar mitfammt bem Obbache verbrannt. Soutslos ftand er ba und im Balbe ruttelte ber Sturm, beulten die Raubthiere. Gin Meer von weichem Schnee umgab ibn weit und breit und machte bas Fortfommen felbft mittelft Fußicheiben unmöglich. Er fühlte fich hungernd und entfraftet und hatte nichts, um fich zu erquiden. Auf einmal bettelarm. Ja, wenn Du bas marejt, unfeliger Mann, wenn Du betteln tonntest! Die Baume merfen bir mit ichwingenden Urmen ihre Bapfen gu.

Wie unnöthig, Wahnfred, mar Alles mas bu planteft; ber Simmel erhalt Dich, verbirbt Dich, mann er will. Berbirbt

Dich auf eigene Fauft. -

Mit Conee hatte er fich geatt. Aus ber Afche feines Saufes hatte er die halbvertohlten Refte von Sirichfleifch gegraben und fie verzehrt. Die nächfte Racht hatte er ichlaflos

auf ber alofenden Brandftatte gugebracht.

Der Sturm hatte fich gelegt, graufenhaft ftill lagen bie taufend und taufend gebrochenen Stämme. Die laue Luft hatte ben Schnee um ein gut Theil zusammengebeigt; wenn nun, wie es ben Unichein hatte, wieder Ralte fam und ber . Schnee fror, fo mar an ein Entfommen aus biefem nun furchtbar unmirthlich gewordenen Sochthale mohl zu benten.

Bohin? was bann? beg fragte fich Bahnfred heute noch nicht. Bor allem galt es, auf ber Brandftatte bas Feuer au mahren und von ben verbrannten Rahrungereften fo viel geniegbar zu finden, als ber Rorper in augerfter Noth beburfte. Der verbrannte Birich buftete weithin, und auch die Bolfe rochen ben Braten. Lauernd tamen fie heran, in immer engeren Rreifen umichlichen fie bie rauchende Stätte. Bahnfred rettete, mas zu retten mar, mit fich auf eine ber bichtäftigen Schirmtannen. Und fo faß er nun oben im Aftgeflechte einen Tag und eine Racht. Babrend ber Racht hatte er fich mit einem gaben 3meig an ben Stamm gebunden, baf er im - Schlafe nicht hinabsturgen tonnte. Wie mar die Wohnung, beren Afche unten verglimmte, foniglich gewesen gegen biefen Wohnfits im Betanne! Aber Bahnfred mar gufrieben, bak ihn ber Baum noch ichutte. In ber Gefahr mar feine Luft jum Leben gar munderfam erwacht, und feine Soffnung, mit fich und ben Menichen boch wieber in's Reine gu tommen, neu erstartt.

Die Nacht war kalt und ftill. Er hatte aus Reifig einen Mantel um seinen Leib geflochten. Die Füße stellten sich auf einen Ast, aber ber Schlaf wollte nicht kommen. Es standen die Sterne am himmel, und die Ruhe, die über dem weiten Balbe lag, war so groß, daß sie in der Seele des

Denichen faft Unruhe erzeugte.

Als endlich nach Mitternacht, da sich das Gestirn schon gewendet hatte, die Augen des Baumbewohners sinken wollten, war es, als hätte dort drüben durch den Wald ein Schuß gehallt. Wahnstred fuhr empor. Da aber nichts mehr zu hören war, als das Schweigen der Nacht, da keine Wahrscheinlichsteit gedacht werden konnte, daß wirklich ein Mensch in der Nähe sei, beruhigte sich Wahnsred wieder und sank endlich in Schlaf.

Alls im Worgenschimmer schon die Ammern zwitscherten, als die Sonne aufging und ihr Flammengold goß über das Schneeland, schlief Wahnsred noch immer, aber die Füße waren losgerutscht und gängelten zwischen den Aesten frei herab. Die Reisighülle schützte den Schläfer, dem wohl zu

fein ichien, wie jenen Thieren, die fich gur Binterruhe in die Baume verfriechen, um gur Frühlingszeit wieder froblich

ju ermachen.

Bahnfred lag in seiner erquidenden Ruhe wirklich dahin, wie in einem Binterschlafe und vielleicht ware er in den Frühling, in den ewigen hinübergeschlummert, hätte ihn nicht eine laute Menschenstimme ausgeschreckt.

"D Berrgott!" rief es unten, "hat fich Der auch

erhentt ?"

"Ber ift benn hier?" fragte Bahnfred und suchte fich eilig von feinen Banben und Bangern freigumachen.

"Lebst Du boch?" hierauf Die Stimme von unten. "Aber Schreiner, mas haft Du für eine Birthichaft angerichtet?"

Die Stimme bes Feuerwart mar's.

"Du bist es, Gallo?" Mit diesen Worten Netterte Wahnfred rasch herab und sprang auf den Boden. Aber als er vor einem gebeugten, weißlockigen und graubärtigen Manne stand, meinte er, er habe sich geiert.

"Bas Du breinschauft wie ein Wilbling! Bahnfred,

fennft Du mich nicht mehr?"

"Wie bift Du grau geworben, Feuerwart, feit wir uns

bas lettemal gefehen haben!"

"Möchte wetten, Du wärest es in diesen zwei Monden ebenfalls geworben an meiner Stelle unten in Trawies. Doch wie ich sehe, lebst Du auch nicht am vergnügtesten."

"Bor zwei Tagen, wie der Sturm mar, hat mir biefer Baum, von bem Du die Brande fiehft, bas Saus einges ichlagen und in Brand gesteckt."

"Willft es nicht, fo brauchft es nimmer."

"Es ist weg. Bor allem bitte ich Dich, daß Du mir die Worte vergißt, die ich in der Rabenkirche gesagt habe — es hat mir soviel weh' gethan. Und jest sage mir, was Dich heraufführt?"

"Eins, bas auch Dich angeht."

"Dein Weib und Rind?"

"Die leben im Frieden beim Bart am Tarn. Das Haus bes Bart liegt ja hoch im Walb."

"Wie bift Du zu biefer Beit heraufgetommen?"

"Das werbe ich Dir schon ergablen. Jeboch bente ich, wir machen vorher Feuer an and nehmen ein Morgenbrot. Bollte mich wundernehmen, wenn Du schon gefrühstückt batteft."

"Dazu, mein lieber Gallo, hatte ich mahrlich bes Beilands

bedurft."

"Laß Dir nicht bange sein, siehe, ich habe Dir etwas mitgebracht." Dabei wies er auf ein Bündel, das er vorher unter ben Baum gelegt hatte. "Aber um Gotteswillen, Wahnfred, wenn ich nicht gekommen ware?"

"Wenn Du herauf fannft, fo hatte ich wohl auch hinab

fönnen."

"Greulich ift ber Weg von Trawies in ben Ritscherwalb, bas kannst mir glauben, aber, mein Freund, ber Weg vom Ritscher nach Trawies ist noch schreckbarer."

Nach biefen Worten begann er aus bem Refte von Brennholg ein Feuer anzumachen und bann Brot und

Branntwein auszupaden.

Sie agen und ichwiegen babei, als bange Jebem vor bem, mas er zu berichten und zu hören habe.

"Warum haft Du den Borrath in der Rabenfirche nicht

geholt?" fragte endlich Gallo.

"Bevor mir bas Gewehr verbrannte, habe ich Rahrung

genug gehabt."

"Etlichemale," fuhr ber Feuerwart fort, "bin ich gegangen, um nachzuschauen, und da die Sachen immer dort gewesen sind, so habe ich mich aufgemacht, um zu sehen, ob Du wirklich in dieser Klause Deine Zuflucht genommen habest und ob Dir nichts widerfahren sei. Kann wohl sagen, daß ich über dreißig Stunden vom Dürbachgraben her gebraucht habe."

"Biefo, daß Du vom Dürbachgraben hertommft, Feuer-

wart?"

"Es ift nicht zu glauben, was biefer Sturmwind ans gerichtet hat," erzählte ber Gallo, "bie Miefingschlucht schaut aus, wie ein Scheiterhaufen, so liegen barin die zerspaltenen

Baume. Die Trach ift perlegt und permorfen und bas Soch. maffer reift bie Stämme mit fich und ftaut fich an ber Rlamm, bag ber Gee icon herein bis gur Rabentirche geht. Auf ber Tärnleithen, Du weißt, wo ber icone Bald gestanden ift, bie Stämme wie gegoffen, fein Wurmftich im Sola und fein . welfes Zweiglein, liegt Alles hingefturgt. Bom Baufe bes Uli hat der Wind bas Dach gehoben und es auf breifig Schritt Beiten bin in ben Bach geworfen. Ueber meine Butte ift ein großmächtiger Baum gefturgt, aber fo, bag er an einen andern aufgefallen und baran hangen geblieben ift, und wir unterhalb d'rin hocken und feine Stunde ficher find vom Erschlagenwerben. Wie es weiter hinten auf bem Tarn. aussieht, daß weiß ich felber nicht; ein Schwarm von Rraben ift hernbergetommen in ben Durbachgraben, fo find brüben ficherlich ihre Refter gerftort. - Wie ich burch eine folche Berftornig heraufgefommen bin, meinft? 3ch habe ben Umweg über die Birftlingblogen genommen. Sabe mohl viel friechen und flettern muffen und hatte es nicht vermeint, bag es ben Ritichermald, ber hoch liegt, und mo bie Luft freien Musmeg hat, fo ara mitnehmen follte fonnen. Rum Weitertommen ift's gewesen bis gur Wand her, wo ber Bafferfall ift. Du wirft es miffen, die Leiter ift meg; einen ftundenlangen Ceitweg habe ich machen muffen, fonft mare ich geftern Abends icon bagemefen. Go hat mich die Racht übereilt; gum Weitergeben mar's in ber Finftern nicht, habe mich im Didicht nieberlaffen muffen und Feuer anmachen und fouft baguthun, bag ich nicht angefroren bin. Die Beftien haben mir feine Ruh' laffen wollen, und find wir fogar ernftlich aneinander gerathen - follteft ben Schuf ja gehört haben. Denn weit war's nicht von ba, und mich hat's heute noch gewundert, bag ich auf einmal hier auf ber Bloge ftehe und bie Baumgruppen ertenne und die Racht über fo nahe bei Dir gemefen bin. Aber erichrecken fannst Ginen, Bahnfred, wie Du vom Baum bie Rufe herabhangen laft. Auf der Stelle ift mir burch ben Ropf gefahren, Du hatteft es auch fo gemacht wie Dein Borganger, ber fromme Ginfiedler. 3ch habe es bagumal nur nicht fagen wollen, daß er nicht etwan um feine geweihte

Erben gefommen mare! aber gefunden habe ich ben Schelm an ber Schnur. Dir wird's auch lieber gewesen fein, Schreiner, bag Du es nicht gewußt, wie fich ber Rlausner mit ber Rosenfrangidnur erbroffelt hat."

"Der Dann ift feinem Grundfate treu geblieben," murmelte Bahnfred. "Wie, Gallo, wenn Du auch mich fo an

bie Emigfeit gefnüpft gefunden hatteft?"

"Beute ware nicht mehr nothig, es zu verheimlichen."
"Aus Chrenpflicht hatteft Du es thun mogen."

"Der geweihten Erben wegen thut heute bei uns Reiner bas Maul mehr auf."

"Wie meinft Du bas?"

"D mein Freund," fagte ber Feuerwart, "was ich Dir zu erzählen habe! Als wir damals in der Rabenfirche auseinandergegangen find, haft Du gegrout, dag wir Dich in's Unglud gefturgt hatten. Du bift beraufgeftiegen in biefen Frieden, ber wie ein Simmel ift gegen Tramies, bas fie jest gur Solle gemacht haben. Wir haben fein Chriftfest gehabt in diefem Jahre, haben fein Lauten gehort und feinen Orgelflang seit langer Zeit. Wahnfred, Du bift es nicht Schuld, wir Andern find es auch nicht, es hat fo fein muffen. Rur schrectbar ift, mas jest über uns gefommen. Das Erbenleben haben fie uns vergallt, ben Simmel haben fie uns entriffen, Bahnfred, unfere Beimat ift in Bann gelegt!"

Bahnfred mar bei biefen Worten von feinem Strunke aufgesprungen. Dun ftand er ba, ein blaffer, wildbartiger Mann und grub fein Auge in bas Antlit bes unfeligen Boten. Endlich murmelte er: "Ich muß Dich boch nicht

verstanden haben?"

"Du haft mich wohl verftanden, Bahnfred, ich febe

Dir's an."

"Sage, bag ber Sturm jeden Baum gebrochen, jedes Saus gerftort hat in Trawies, baf er die Leute todtgefchlagen ober lebendig begraben hat. Rur bas nicht, Feuerwart, nur nicht von Gott verftoken fein!"

"Wenn es allein der Fluch mare! Wenn's nur ber firchlichen Dinge wegen mare - bas wollte mich nicht erschrecken. Wir gingen zum reinen Christenthum zurud. Aber die Folgen, die Zügellosigkeit! Und es ist gerade, als ob sie zum Bann auch die Acht über uns verhängt hätten. Alles läkt uns im Stich, auch die weltliche Obrigkeit."

"Feuerwart, bas mag ein Elend werben!"

"Schon heute, mein Wahnfred, Alles ift aus Rand und Band. Auf ber einen Seite die Roth, auf ber anbern die Willfur. Die Strafen in's Land find zerftort; es geht fein Ruhrwert hinaus und tein Gelb herein. Die Grengen find umftrict. Da unten, wo ber Tarn anhebt, tannft Du ben Strid gezogen feben, foweit ihn ber Sturm nicht gerriffen hat. Aber ben Bann gerreift fein Sturm. Der Burich' bom Schmied in Trawies, ber arbeitelos geworben ift, hat wollen auf bie Wanderschaft geben; bei ben fünf Riefern ift er gurudgejagt worden. Der Solzmeifter vom Trafantthale wollte nach Neubrud um feine Rait: ebe er noch in die Stadt hineinkommt, haben fie ihn mit Steinen todtgeworfen. -Unfangs find die Leute gar verzagt gemefen und viele find auf bem Ungeficht gelegen bor ber bermauerten Rirchenthur, auf welcher bas Interdict angenagelt gewesen. Wenn Du es hatteft gelefen, murbeft Dich bermunbert haben, mas bie herren fluchen tonnen! Der Sandhod hat die Schrift aber herabgeriffen. Bald ift auch Anderes geschehen. Auf ber Sohe, wo man vom Freiwildbach hinübergeht in den Tarn wirft Du wiffen - ift eine Bilbfaule geftanden in einer Baumnifche, ber beilige Nifolaus. Bijchof brauchen wir teinen bei uns! haben fie gefchrien und haben bas Bild gu Boben geworfen. Wenn wir verflucht fein follen, haben fie wieder geschrien, fo tann uns auch tein Beiliger helfen, und haben bom Brudenfreug an ber Trach den heiligen Sebaftian. und von der Ravelle, Die por bem Birthshaus fteht, Die beilige Ratharina geriffen. Und bie Wilbeften barunter find gar über die Muttergottesbilder hergefallen und Ginen hore ich heute noch, wie er ruft: Wenn wir icon bes Teufels find, fo brauchen mir tein Rreug und feinen Berraott! und haben die Crucifire gerftort. Es waren wohl Leute ba, bie fich bem Treiben wiberfett haben; mein Gott, bie find

nicht beachtet, find zurudgestoffen worden. Die Anbern sind ichon die Stärfern. Streit und haber giebt es, daß es ein Schred ift."

"Und bift benn Du fein Mittler geworben?" fragte ber

entfette Wahnfred.

"Schreiner, bas find andere Zeiten gewesen, als fie auf bas Wort bes Feuerwart gehört haben. Freilich mar ich fo findisch und habe Ordnung machen wollen. Go! hat es geheißen, ber Alte, ber uns hineingeritten bat. will auch noch reben? Beut' ift nicht geftern, heut' haben die Jungen und Starten bas Wort in ber Sand. Althausgeseffen! Bir brauchen teinen Althausgeseffenen; Jeder foll fich's felber ermerben, mas er haben will. Ber mit bem Großbauernhof, ben wollen wir uns theilen. Um Mitternacht find fie gefommen - eine Rotte und ein Gefindel, wie ich es gu Tramies nicht vermeint hatte; fcheint es boch gerade, als wie wenn alle Galgenstricke von weit und breit zusammenliefen in's vogelfreie Trawies! Um Mitternacht find fie gefommen mit Saden, Senfen und Pflugscharen. Meine Rnechte und Maade will ich weden - ift nicht mehr vonnöthen, fie find alle icon bei ber Rotte und ichlagen gegen mich mit meinen eigenen Geräthen. Eine alte Magb, halb blind und halb lahm, ist uns treu geblieben, ist mit uns gewesen, als sie uns hinausgeftoffen haben aus bem Feuerwarthof. Die Lahme hat mir geholfen, mein frantes Beib au ichlevven. Töchterlein ift noch die Bernunftigfte gemefen von uns; ber Sela fiel es ein, in ber finftern Racht tonnten wir nicht weiter und hat eilig an ber Berdgluth bie Laterne angegundet. Sonft mare bas Ahnfeuer auch bahin, ich hatte an nichts mehr gedacht. Weit in ben Durrbachgraben find wir gerathen, bort haben wir uns in einer verlaffenen Solzerhütte eingeheimst, bort leben wir heut' noch, und wir werden von Blud fagen burfen, wenn fie uns leben laffen."

"Das find schöne Beitungen, Feuerwart, die Du mir mit aus dem Thale bringst," versetzte der Wahnfred in der Fronie eines heimlich tochenden Jornes. "Aber die Anderen,

regen fie fich benn nicht?"

"Wer?"

"Der Bart vom Tarn, ber Firnerhans -"

"Der Firnerhans!" unterbrach Gallo. "Jesus Maria, Schreiner, Du weißt es nicht! — Beißt Du es wirklich noch nicht?"

"Was noch?" fragte Bahnfred.

"Ja, wie solltest Du es benn wissen können! Die Nebel, bie aufgestiegen sind aus Trawies zu Dir, sind ja nicht blutig gewesen, die Berge haben ja nicht gebebt, wie das Ungeheuerliche geschehen ist. Der Firnerhans war unter ihnen."

"Feuerwart, ich verftehe Dich nicht."

"Dein Better, ber Holzer Thom aus bem Tarn, war auch unter ihnen. Elf waren ihrer. Mit elf Köpfen bist Du erfauft, Wahnsred! In ber Kirche hingerichtet, enthauptet o mein Gott, wie gräßlich ist's auf bieser Erben!"

Mit biefem Rufe mar ber alte Mann zusammengefnicht,

hatte bas Geficht verhüllt mit feinem Mantel.

Wahnfred stand wie eine Bilbsaule da in der Morgensonne. Sein Schatten lag hingestreckt über ben Schnee. "So
dieser Schatten hatt' thunnen aufstehn," sagt die Schrift,
"hatte er leichtlich dem Baumschoft bis zum fürnehmsten
Wipfel gereicht."

"Feuerwart!" schrie Bahnfred nun plöglich und stand mit geballten Fauften brohend vor bem alten Mann: "Warum

haft Du mich nicht gerufen?"

"Schlage mich todt," murrte der Gallo Beigbucher, "mir ist es das Liebste. — Dich nicht gerufen! Und hätte ich auch meineidig werden wollen, es war' dazu keine Zeit mehr gewesen. Du hättest es nicht besser gemacht; Dul verlange Dir auch jetzt nicht nach Trawies!"

Wahnfred schwieg.

"Du nimmst Weib und Rind und suchest Dir unter

neuem Namen eine neue Beimat!"

"Thue Du's, wenn Du fannft!" antwortete ber Babnfreb und feine Stimme flang fremb. "Ich tann es nicht. Ich bin auf bem Boben meiner Borfahren alt geworben, ich gehe mit ber Heimat unter. Aber Du bift noch jung genug, um auf frembem Boben Fuß zu faffen, um bie Greuel, die Du doch nicht gesehen haft, zu vergessen, um mit Deiner Hande Geschicklichkeit Dir Brot zu erwerben und wieder ein zufriedenes Leben zu führen."

Da sagte Wahnsred: "Ich gehe hinab nach Trawies!"

"D, wenn Du fo hinabsteigen tonnteft, wie Mofes vom Berge Sinai, mit neuen Gefettafeln!"

Wahnfred fagte: "Ich gehe hinab."

Aus hohen Einöben, wo nur die That der Trägheit herricht: bas Träumen, stiegen die beiden Männer nun nieder.

Ihre Wege waren taufendsach verrammelt, gleichsam, als hätte auch die Natur den Bann gesprochen, oder anders: als wollte ihnen ein guter Geist die Rückehr in's Thal des Fliches wehren. In den Tiefen rauschten die Wildwesser des sich lösenden Winters, ein warmer Hauch wehte Regenschauer nieder, und die Zaden des Trasant waren in Nebel gehüllt.

Die Manner gingen in langer Wanberung ben Walbern bes Tarn zu. Wahnfred sehnte sich nach dem Hause bes Bart, zu seinem Weibe und zu seinem Kinde. Als er hinter bem Walbschachen ben bünnen blauen Rauch bes Hauses aufsteigen sah, rötheten sich seine Wangen und im Auge glühte es, wie dazumal, als er in das hinterste Thal bes Trasant ging, um zu freien.

Nun ftand er ploglich ftill, griff mit beiben Sanben an fein gerfahrenes Saar, an feinen wilbmuchernben Bart und murmelte: "Gallo, ba that' ein Scheermeffer von-

nöthen."

"Du mußt Dein Beib noch verwunderlich lieb haben,"
entgegnete hierauf der Feuerwart, der auch auf ernsten Wegen
seinen Schalf mit sich trug, "ganz verwunderlich, daß Du
jett auf die Glattheit Deines Angesichtes so viel hältst. Aber
ich bente, Du wirst ihr auch mit dem langen Bart recht sein,

wenn Du Dir nur fonft teine einfiedlerifden Brauche an-

gewöhnt haft."

"Feuerwart! ich bin auf einmal wieder ganz anders, als ich da oben war. Ich möchte nimmer zurück auf die Höhe, 's ist mir so sonderbar warm und jung, mein Gallo, 's ist mir wunderlich jung! Wie der Mensch zu Zeiten nur so verfrieren kann! Und wie er so verzagt sein kann und hart gegen die Leute und undankbar gegen Gott! Diese Wässer da unten — Du wirst es inne werden, Feuerwart — sie schwemmen alles Uebel hinweg von Trawies. Frühjahr wird's, im Frieden werden wir wieder unsere Felder pflügen, unsere Wiesen mähen und unsere Heerden weiden. Es wird ein, wie es sonst ist gewesen, bis wir nur wieder die helläugigen Blümlein sehen auf der Au! D, komm', Gallo, komm', mir ist's zum Jauchzen, mir ift so jung!"

In freudiger Aufregung jog er ben Gallo Beifbucher mit sich fort gegen bas Saus. Da sahen sie, wie ihnen ein Mann entgegeneilte, dieser wintte mit ber Sand und rief in einem Tone, ber zuhalb ein Schrei und zuhalb ein Flüstern war: "Stehen bleiben! Eilends zurud in den Wald!"

Er tam herbei, ber Bart mar's, er brangte bie Beiden

maldeinmarte.

"Was hat das wieder zu bedeuten?" fragte der Feuerwart. "Die Schergen!" sagte der Bart saft athemlos: "Bahnfred, die Schergen suchen Dich! Du mußt verrathen worden sein. Sie haben es erfahren, daß Deine Leut' bei mir sind und jetzt umsauern sie schon tagesang das Haus und vermeinen ganz richtig, daß Du einmal herfürgehen müßtest und die Deinen aufsuchen. Bom Fußboden bis zum Dachsirft haben sie schon Alles drunter und drüber geworfen und Einer steht fortweg an der Thür und achtet, wer ause und eingeht."

"Den Weg zu meinem Beib lag ich mir nicht vertreten!"

fagte ber Bahnfred und wollte gegen bas Baus.

"Bahnfred!" murmelte der Feuerwart und hielt ihn zurück, "Du haft monatlang ohne sie gelebt, Du wirst die turze Zeit auch noch überdauern, sei kein Knabe." "Mein Beib will ich fehen! Mein Kind will ich haben! Sie find in Gefahr. Bart vom Tarn, fage es, bie Schergen

werben fie martern, wegführen, tobten!"

"Das werben sie nicht, weil sie Dich damit ködern wollen. Aber gehe ihnen nicht in die Falle, Schreiner, bedent's, das ware Dein und ihr Berderben. Gehe wieder gurud in Deine Wildnig."

"Nimmermehr!"

"Berbirg Dich, bis die Gesahr vorbei ist und ich Dich ruse. Ich will sie zu täuschen suchen. Gestern ist drüben auf der Karebene das Gerippe eines Mannes gefunden worden; die Wölse haben es übrig gelassen! so will ich aussprengen, der Flüchtling war's gewesen. Bielleicht ziehen die Landstuckte ab."

"Hätte ich boch geglaubt," versetzte der Feuerwart, "fie wollten sich's damit, daß sie uns niedergeworsen und in die Hölle versucht haben, genug sein lassen und nicht noch mit Kleiß Menscheniagd halten in Trawies. Wir gehören dem Teufel und gehen die Herren nichts mehr an, magst es ihnen sagen. Bart."

"Bir hatten Recht auf ben Schut ber weltlichen Obrigteit," fagte ber Bart, "aber ber Rirchenbann ift allemal auch eine halbe Ucht, bie ehbald zu einer ganzen wirb. Gerabe ausgefagt, es ist nicht anbers, meine lieben Leut', wir find

pogelfrei."

"Das ift mir nichts Neues," antwortete ber Ballo.

"Auch das Haus haben sie mir schon niederbrennen wollen," erzählte der Bart weiter, "da hätten sie ja das Durchsuchen nicht vonnöthen gehabt. Aber des Köders wegen haben sie es noch stehen gelassen. Aur die Vorrathekammer haben sie mir geplündert. Landslnechte heißen sie und sind von unserem Stamme, aber nicht so viel Erbarmen haben sie, als was im Herzen einer Kröte Plat hat. Weil sie uns für Verdammte halten, so spielen sie die Teusel. Der Türke ift mir lieber."

"Und das sagst wahr? meinen zwei Leuten thun fie

nichts ju Leib?" fragte ber Bahnfreb.

"Denen, mein Bahnfred, fonntest nur Du jum größten Feind werben, wenn Du jett zu ihnen gingeft, die Sascher thaten Dich niederstechen vor ihren Augen."

"Und warum tommt mir ber Knabe nicht mit Dir, Bart? Warum fagft mir nicht, bag es meinen Leuten gut

geht? Berichweig' mir nichts, Bart!"

"Kannst mir's glauben, Schreiner, ich will Dir gut. Ich weiß, wie wir Dir zur Schuld find. So lange ich ein Auge offen hab' in meinem Haus, foll ben Deinigen nichts Arges wiederfahren, so weit's an Menschen ist. Was Gott

thut, für bas tann Reiner von uns Rebe fteben."

"Bir wollen uns davonmachen," sagte jetzt der Feuerwart, "bort unten habe ich einen Spieß funkeln sehen. In ben Ritschermald sollst mir nimmer hinauf, dort müßtest Du verkommen. Geh' mit in den Dürbachgraben, in meine Hütte. Ich will Dir zur Wacht sein, so gut ich kann, will Dir Nachricht bringen von Weib und Kind, bis Du sie sehen darftt. Geh' mit mir!"

"Und kann's denn sein, daß meine Füße nicht angewurzelt sind auf diesem Boden, daß ich wieder davon kann gehen, wie ich herzegangen bin? Fhr Leute, ich kann's nicht. Bart vom Tärn, Du gehst jett in's Haus und darst sie sehen. Sieb mir Deine Kleider und lasse mich, wenn es dunkel wird, als der Bart in das Haus gehen!"

Faft jubelnd rief er ben Gedanten aus, aber die Beiben warnten ihn vor einem Streich, bei welchem Alles, was er

habe und fei, auf bem Spiele ftunde.

"So gehe Du! eilends, Bart! gehe Du, und sage ihnen, daß — o Gott, was sollst Du ihnen sagen! Sie sollen denten an ihren Wahnsred! sollen lustig sein! sollen schlafen — den Winter verschlasen, so wie der Wahnsred schläft. Der Winter gießt ja schon zu Thase und das erste Beigelein dieser Frühzeit, das bringe ich ihnen. Gott's Gruß!" Er warf sich schlagend an die Brust des Bart, "Gott's Gruß meinem Weide!"

Der wunderliche Mann! Er tonnte fast auf fie vergeffen, und jest auf einmal brach es los. Go treiben es Menschen feines Schlages. Mit Dlühe brachte ber Feuerwart ben

Schreiner in feine Butte.

"Es ist ja nicht immer gut für ben Mann," sagte er unterwegs, "wenn Füße und Sanbe nur bem Herzen folgen. Heute geht er bort hin, wo er morgen nicht sein will, heute thut er bas, was er morgen bereut gethan zu haben."

"Sei ftill, Feuerwart!" verfette ber Bahnfred, "gegen

inwendig Weh hilft fein gescheit Reben."

Enblich maren fie hinabgetommen jur Schlucht. Das Baffer, welches aus allen Furchen und Rinnfalen und felbft über Steinhange niebergoß, mar machtig und laut; braun wie Lehm waren die Fluthen, die in rollenden Bauchungen über bie unebenen Grunde ichoffen, weiß wie Schnee ber tochenbe Schaum, ber an Bloden und Erbichollen aufbraufte. Sier grub es unter geloderter Baumwurzel ein, bort ichlug es an widerstrebender Bruftung empor, ba untermuhlte es eine Schneemand, bis die Maffen niederbrachen, bas Baffer einen Augenblid ftauten und bann zerichellt in Studen und Trümmern bavongeschoben murben. Baumftrunte, benen bom Sturm und Baffer bie Urme gebrochen maren, glitten heran, ftiegen brullend an's Beftein, murben boch aufgeschnellt und fturzten flingend in die Fluth; Erdmaffen maren lebendig und mancher Felsblod malgte fich langfam weiter, mitten im Quirlen, Braufen und Bifchten ber entfeffelten Rrafte. Das ift bas milbe Sterben bes ftillen, weißen Schnees. Dug benn Alles, auch bas Milbefte und Bartefte auf Erben fich einmal auflehnen und einmal ben heißen Rampf ringen? Wenn in: Leben nicht, fo im Sterben!

Der Feuerwart ging so rasch, als es im Gewirre bes zerschlagenen Walbes möglich war. Er wußte, seine Sutte stand nicht weit vom Wasser, und er traute es den Elementen zu, daß sie dem kirchlichen Fluche Handlangerdienste leisten

fönnten.

Sie mußten an ben Lehnen hinklettern, benn ber gebahnte Fußsteig in ber Schlucht war nicht mehr da, darüber hin schossen die Fluthen. Ihnen zur Seite rollte manche Schnee-lawine nieder, Erdreich, Baum und Busch mit sich fortreißend.

Mitten in solchen Büsten, von Fluthen umbeandet, von gebrochenen Stämmen umlagert, auf einem Felsblocke stand Sela, die kleine Tochter des Feuerwart. Ihr blaues Aleidogen schimmerte durch das triesende Astwert; der Staub der zerschellenden Wellen hüllte sie wie in einen garten Nebel. Mit weißem Händechen hielt sie sich an einen Ast und beugte sich vor, um Walbkresse zu pflüden, die am schnecklein Nande wuchs.

Der Feuerwart schrie ihr zu, mas sie denn treibe an so gefährlicher Stelle? Sie hörte in dem Gedonner des Wildbaches das menschliche Wort nicht. Ihr Gesichtchen war so blühend, wie an jenem Morgen, da sie mit Ersefried zum Sonnenwendseste gegangen war; ihre großen klugen Augen schauten so sanst und ruhig, als stünde sie mitten in einem Blumengarten. Die Kreffe, die sie pflückte, heimste sie in das hald aufgeschürzte Röckein. Nachdem sie das letzte Pflänzchen gesammelt hatte, blickte sie auf in die Wildnis, und in's rasende Gewässer. In unablässigem Brüllen und Krachen trieb das Getrümmer des Waldes heran, aber ihre Augen schauten ruhig.

Die beiben Manner betrachteten bas Rind, bann nahm Bahnfred ben Feuerwart bei ber hand und fagte: "Wir

find nicht verloren."

Nun bemerkte das Mädchen den Vater, und flink wie ein Gemslein des Trasank, hüpfte sie von Stein zu Stein, bis sie vor ihm stand. In stiller Freude schmiegte sie sich an ihn und reichte ihm hinan bis zur Brust.

"Bas willft Du, Gela, mit biefem Rraut?"

"Die Mutter hat heiße Sande," antwortete bas Magblein, "und hat auch eine heiße Stirn. Da wird ihr bas

Frifche gut fein."

Balb waren sie an der Hütte. Sie war gefährdet am Fuße durch die heranschlagenden Wogen und am Dache durch den querüberhängenden Baumstamm. Das Mädchen zing zur Kranken und slüsterte ihr zu: "Zetz ist der Bater schobal" dann legte es die kühle, grüne Kresse mit dem silberigen Schimmer auf die heißen Hände und auf die heiße Stirne, und gab ihr zu trinken, und streichelte ihr die Wangen und

blidte fie mit ihren milben, blauen Augen tiefinnig an. Und an diesem Blide, der wie Frühlingshimmel über dem abgehärmten Antlige des Weibes ruhte, schien sich die Krante bis

in's Innerfte ihres Wefens zu erquiden.

Und wenn sie dann einschließ, um in sonnigen Träumen ihres Kindes Zutunft zu schauen, oder sich ein wenig in jenem ewigen Schlummer zu üben, der nichts mehr von Vergangensheit und Zukunst weiß — dann schlich Sela auf den Zehensspiken davon und war in fröhlicher Emsigkeit bestrebt, im Schrank und am Herde zu ordnen und Dinge zu bereiten, welche der Erwachenden hernach zugute kommen sollten.

Der Feuerwart sagte einmal: "So lange der lette Engel nicht davon ift, so lange gebe ich Trawies nicht auf." Ja, alter Mann, wer ein liebes, aufblühendes Kind

hat, ber tann und barf an ber Welt nicht verzweifeln.

Wahnfred blieb wochenlang in der engen Hütte des in die Bergschlucht verbannten Feuerwart. Er sah noch lange das Toben und dann das allmähliche Versausen den wilden Fluih. Er sah das Vergehen der letzten Schneemassen, er sah das Aufgrünen des Nasens. Er sah auch das stille Trauern des Feuerwart um sein hinsiechendes Weiß; er sah die kleine, behendige Pflegerin, die unerschöpflich war, niemals traurig war, mit ihrem seelenvollen Auge das ganze Haus erhelste. Sie gab nicht zu erkennen, daß sie von der Gesahr wisse, in der die Mutter und in der sie alle schwebten. Der Feuerwart meinte, es sei die Ahnungslosigkeit des Kindes; wie sehr war er daher betrossen, als Sela eines Tages vor der Hütte zu ihm sagte: "Du sollst wieder einmal lachen, Vater, sonst meint die Mutter, daß sie sterben nuß."

Er lachte nicht, in Weinen brach er aus, als er dieses Bort seines Kindes gehört hatte. Sela weinte mit ihm, und so heftig und bitterlich, daß ihr ganzer Leib zitterte und zuckte, daß der Strom ihrer Thränen die Brust des Vaters nezte, daß sie sich vergebens bemühte, dem Schluchzen, in welchem all' ihr so lange zurückgedrängtes Weh auf einmal hervor-

quoll, Einhalt zu thun . . . .



Sie ging zum Bache, beseuchtete ihr Angesicht mit kaltem Basser. Sie pflückte das weiße Krönchen eines Maßlieb und trug es in die Hitte und legte es der Mutter an den Busen und sagte: "Eins ist schon da!" — Und sie war wieder so fröhlich, wie sonst, und ihr Auge schaute wieder so ruhig, und der Frieden des Kindes schien wieder in ihrer Seele zu sein.

Wahnfred sah diesem Weibe und diesem Kinde zu und dachte an die Seinen. Er ahnte nicht, daß auch sein Weib so dahinstechte und sein Kind so liebestreu die Mutter pflegte. Das Weib des Schreiners hatte sich die That, die Flucht und die Gesahr ihres Mannes so tief zu Herzen genommen, daß sie zu welken begann. Sie sagte es mit keinem Usorte, wie das Gesühl der Heimatlosigkeit, die Angst um ihren in der Einöde verdannten Gatten an ihrem Leben nagte, aber sie siechte und siechte bahin.

Der Feuerwart wußte es wohl, was da oben im Hause des Bart am Tärn vorging, aber er durste es nicht sagen, sollte der Schreiner seinem vergehenden Weibe zueilend nicht in's Verderben rennen. Er ging beim Bart aus und ein und brachte immer befriedigende Nachricht heim; bat ihn ja doch auch das Weib des Schreiners, dem Gatten ihr Absterben zu verhehlen, damit er sich halten sasse werten ben Feinden nicht an's Messer lause. Denn immer noch umzingelten die Schergen das Haus und wichen nun umspoweniger, da sie annahmen, die Krankheit des Weibes musse dem Mann sicher herbeilocken.

Sie, die Herzsosen, hatten doch die Schlauheit, auf menschiliche Regungen bei Anderen zu rechnen. Wenn einmal ein Fremder, ein Haustrer oder Holzer oder Bettelmann in's Haus wollte, so wurde er strenge untersucht und so lange gestoßen und hins und hergezerrt, dis ihm die Auft, unter dieses Dach zu treten, ein- für alsemal verging. Jeder der Schergen hatte sich eine Beschreibung eingeprägt von dem Flüchtling; Einer war da, der kannte den Mann persönlich aus jüngeren Tagen her. Auf Wahnsred's Kopf stand die Freiheit zum Preise; wer ihn einbrachte, der war der Landsknechsschaft ledig auf der Selle. Scharf bewassnet war zeder, sie wußten wohl, daß sie in Feindesland standen. Sie wußten

auch, daß fraft bes Rirchenbannes biefe Balbleute von allen

Seiten verlaffen maren.

Und so vermochte beim ber heimkehrende Gallo dem Schreiner immer nur zu sagen, daß die häscher noch beständig um das Haus wären, daß ihn das Weib grüßen sasse und ihn bitten, er solle doch ihret- und des Kindes wegen sich in teine Gefahr begeben. Trothem sann Wahnfred auf allerlei Lift, unerkannt zu den Seinigen zu konnnen; ja, er kam sogar auf den Gedanken, in Trawies eine Freischaar zu werben und damit das Haus im Tärn zu stürmen.

"Du hast Dich bisher," so sagte auf solchen Borschlag der Gallo Weißbucher, "von mir abhalten lassen, nach Trawies zu gehen; Du brauchst es nicht zu bereuen. Du hörst es, welche Rachrichten zu uns in den Dürbachgraben dringen, Du hörst es und kannst Dir doch nicht denken, wie es seit mit den Trawieser Leuten bestellt ist. Sie stürmen die Häuser, fürmen

die Beiber, aber für eine Sterbende führen fie keinen Schlag."

"Für eine Sterbenbe!" fagte ber Wahnfred und sprang von seinem Blocke auf, "wie verstehft Du das?"

Der Feuerwart mußte ben Augenblid fein Wort zu fagen.

"Wie ift bas gemeint, Gallo? Gine Sterbende?"

"Du siehst ja doch," brummte der Feuerwart nun, "daß mein Weib im Sterben liegt und wir haben keinen Beistand."

"Du verschweigst mir mas, Feuerwart, auf ber Stell'

will ich wiffen, wie es mit meinem Beibe ift!"

"Daß sie nicht luftig sein wirb, magst Du Dir benken, Bahnfred. Daß die Bedrängniß, die jetzt so schreckbar über uns gekommen ist, eine weichherzige Frau angreifen muß, bas wird Dich nicht wundern."

"Sie ist krank!" rief Wahnfred, "Du weißt mehr, als Du sagen willst. Gallo, sei mir nicht ungetreu! Zu ihr will ich jest und wenn es mein Leben kostet, nur wissen will ich's, auf was ich mich gesaft zu machen hab'."

"Der Menfch muß fich in biefer Welt auf Alles gefaßt

machen."

"Sie ift mir geftorben!" fchrie Wahnfred auf.

"Bas fagst Du, Schreiner? Bom Gestorbensein noch gar keine Rede. Aber so ich Dir's recht soll sagen und weil ich's nicht verantworten möchte, Dich in der Sach' zu hintergehen: Wenn Du sie noch einmal sehen willst, so wirst Du freilich nicht warten können, bis die Schergen abziehen."

"Ich gehe heute noch hinauf," sagte Wahnfred mit Entschlossenheit, "jett halt mich nichts mehr zurück. Wenn es sein muß, mit dem Messer will ich mir den Weg frei

machen zu meinem franten Beibe."

"Bir wollen was anderes probiren. Der Bart und ich haben es schon verabrebet. Bir tragen einen Strohschaub in's

Haus."

"Warum ist das jett auf einmal möglich, was Ihr mir niemals habt zugeben wollen? Mich däucht, es ist hohe Zeit! Feuerwart, wenn Du mir's zu lang' verschwiegen hättest, ich

wüßt' nicht, ob ich Dir's verzeihen fonnte!"

Der Feuerwart ging mit ihm. Sie stiegen den Berg hinan, Wahnsred war dem betagten Manne stets lange Stracken voraus. Er hatte ihr das erste Beilchen bringen wollen und nun vergaß er drauf und trat die jungen Blumen mit Füßen. Er tödtete sie kaum, die blauen Aeuglein der wieder erwachenden Erde, so flüchtig und leicht war sein Schritt; schier slog er mehr, als er ging, und der Feuerwart rief ihm vergebens nach, nicht blindlings in's Verderben zu rennen. Auf der Höhe kam ihm der Bart entgegen.

"Ah, Du fommit ichon, Schreiner!" rief er ihm gu.

"Bart," sagte der Wahnfred und faßte ihn an den Händen und wollte ihn rasch mit sich weiter zerren. "Bart, Du wirst es wissen, daß nicht mehr viel Zeit ist. Du hast sie in's Haus genommen und ihretwegen die Schergen erduldet um Deinen Wohnsit. Du bist uns Freund gewesen, so wirst mir's jetzt auch redlich sagen, was ich finden werde."

"Beim leben ift fie noch," antwortete ber Bart, "und

bort im Didicht ift ber Schaub in Bereitschaft."

Es war ein Bund aus ben langften Kornhalmen bes vergangenen Sommers. Wahnfred that ihn auseinander und legte fich hinein, und die Männer banden den Schaub über

ihn zusammen. Dann legten fie ihn auf zwei Tragftangen

und trugen ihn bin gegen bas Saus im Tarn.

"Es ift nur ein Glück, daß die Wichte gestern zu einem Schießen gegangen und noch nicht zurückgekehrt sind," sagte der Bart, "bis auf Einen, der noch vor der Hausthür sigt, und zu seinem Zeitvertreib mit dem Messer allersei Figuren in die Wand schneidet. Um ihn zu täuschen habe ich schon heute Worgens ein paar Schaude in's Haus tragen lassen. In den ersten hat er mit seinem Spieß gestochen und hämisch gestragt, was wir da trügen? Ich habe ihn wiederum gesragt, ob er keinen Strohschaud kenne? Wenn nicht, so möge er zum Nachbar Freiwild gehen, und das Stroh ausdreschen, die Schaube in's Haus tragen und auf den Dachboden legen helsen. Von Arbeit will er nichts wissen, der Landrad', hat sich auf seine Bant gedrück, beim zweiten Schaub hat er nicht mehr aefragt."

"Weiß fie, daß ich tomme?" fragte der Bahnfred im

Strohbunde.

"Sei jest ftill, Schreiner, wir tommen ichon an's

Saus."

Sie trugen die Laft über den Anger, fie trugen diefelbe awischen der Baumgruppe durch, die als Schutwart gegen Sturm und Blit bastand, fie trugen den Schaub über den kleinen Hof, wo der Brunnen riefelte, fie trugen denselben

langfam, mit fast tragem Gehaben gegen bie Thur.

Der Büttel tauerte auf seiner Bant; er hatte vor sich eine Schüffel mit Butter stehen, die er sich in der Borraths-tammer geholt. Er starrte mit Unwillen auf den Rest seines töstlichen Raubes, denn er wollte noch gern davon genießen und war schon satt. Als er nun die Männer mit dem Stroh-bunde heranschreiten sah, gedachte er seiner Pflicht, der enach so setten Biffen doch wieder einmal nachsonmen solle, dem dieser Scherge, das war ein Mensch, der sich seine Essen und verbienen wollte.

"Ift bas wieder Stroh?" fragte er brummig.

"Ja, Berr Solbat," antwortete ber Bart; "Du haft ein fauberes Amtel, baltst Schildwache por lauter Stroh," "Ist das alles Stroh?" rief der Scherge und schlug

mit bem Spieg auf ben Schanb.

Anstuti Angst verspürte der Bart Jorn. "Wenn ich nur wüßt', wie das Thier heißt, das dem Stroh so viel nachstellt?" versetzte er.

"Ablegen!" fnurrte ber Scherge.

"De, Ihr werdet doch Spaß verstehen?" Mit diesen

Worten fuchte ber Fenerwart zu begütigen.

Aber der Büttel riß den Strohbund von der Trage, zerbrach das Band; die Männer suchten ihn zurückundrängen, er drohte mit Wassen und grub in den Halmen, und in dem Augenblicke, als der Schaub auseinandersiel, sprang Wahnstred aus demselben auf und ersaste den erschreckt zurückaumelnden Schergen an der Gurgel. "So soll ich mir die letzte Studen weines Weibes erkämpsen!" Diese Worte stieß er hervor, würgte den Söldner und schlenderte ihn an die Wand, daß der Schädel klang.

Bahufred fturgte in bas Baus, in bie Stube.

Diese war bunkel, die Fensterchen waren verhüllt mit Lappen, auf dem Tijch brannte eine rothe Kerze. Das Weib des Bart hatte vergessen auf den Bannsluch, hatte das Erucisix hervorgeholt, das sie vor den Ränbern der Heiligethümer gerettet.

Bei biesem alten Holzfreuze mar eine lange Reihe ihrer Boreltern gestorben, bieses Kreuz sollte nun auch ber lieben Hausgenossin vor Augen sein, die schon seit vielen Stunden

im Sterben lag.

"Mein barmherziger herr Jesu Chrift," so betete das Beib des Bart vor dem Crucifix, "wir sind Dein, wir lassen Dich nimmer. Sie wollen uns reißen von Deiner Seiten; wir umsangen Dein dornengefröntes Haupt, wir sliehen zu Deinen heiligen Bunden. D, löse Deinen Arm vom Kreuze tos und halte uns fest, uns arme Sünder, für die Du gestorben bist. Laß uns nicht fahren, wenn uns die harten Wenschen verstoßen wollen, steh' uns bei, wenn der böse Feind uns will verderben. Hilf uns im Eeben, hilf uns im

Aus dem dunklen Raum vor dem Tische ragten gefaltet zwei kleine weiße Hande empor. Sie gehörten dem Erlefried, der im Schatten kniete, der erschöpft war vom Nachtwachen und Beinen, der nichts mehr für seine Mutter zu thun vermochte, als bebenden und betenden Herzens seine hande empor-

auhalten zu bem Bilbniffe Gottes.

Und daneben auf niedrigem Bette lag die Kranke. Ihr Gesicht war weiß wie Wachs, das die Sonne gebleicht hat. Jenes seltsam milde Licht, das wie ein Widerschein der Jugend auf dem Antlige Sterbender ruht, schwebte um das Hauten. Die Augen waren ofsen und es schien, als schauten sie gegen die Thür sin. Sie hatte ihn gebeten, daß er nicht tomme, und sie hatte doch gehofst, daß er kommen werde. Seit gestern rang sie mit dem Tode. Peinvoll zucken ihre Glieder, schwer wie unter Verglasten hob sich ihre Brust, kalte Tropsen der Angst standen ihr auf der Stirne, und der Blick, der starre, verlösschend Blick war gegen die Thür aerichtet.

Den Lärm, der sich draußen erhoben hatte, hörte sie nicht, aber als nun die Thür aufging, hub das Auge noch einmal an zu schimmern, bevor sie ihn sah. Er stand erschrocken still. Die Schauer des Todes dämpsten sein aufgeregtes Gemüth. Erlefried ging auf ihn zu, Zögernd, ängstlich, als erkenne er es nicht recht, ob es der Bater sei oder ein Fremder. Wahnsred legte dem Knaben die Hand auf das Haupt und starrte auf sein Weib hin. Er war wie seizgebannt, als ob ihn hier ein anderer Wächter zurüchlielte, den

er nicht bei Seite gu ichleubern vermöge.

Ihr Auge blickte ihn unfäglich wehnuthsvoll an, und sie wollte doch lächeln. Nun bewegten sich ihre Lippen: "Wahnsred! . . . Wahnfred, vom Knaben thu' sie weg, diese Hand. Ich bitte Dich!"

Da ging's wie ein Stich burch bes Mannes Bruft, rasch zog er ben Urm zuruck, es war ihm, als muffe er

fliehen.

Sie bewegte ein wenig ihre Rechte, als winte fie ihm zu bleiben, feine hand in die ihrige zu legen.

"Ich habe Dich ja gewedt, mein Bahnfred, bamals in ber Nacht - als es Gins geschlagen. Du bist lange von . mir fortgemefen."

"Nimmer!" fo entgegnete nun er, und feine Stimme

erftidte im Schluchzen, "nimmer gebe ich jett von Dir." "Dag nur nicht ich fo fruh von Dir muft' icheiben!"

fagte fie. "Möchte mohl gern bei Dir bleiben, weil Du fo

viel unglücklich geworben bift."

Mun brach er bor ihrem Bette nieder auf die Rnie und prefte fein Geficht an ihre Sand und weinte laut. Ihr Muge ruhte ernft und liebevoll auf feinem Saupte, fie fuchte die Linte zu heben, um fie auf feine verwilderten locken zu legen; ba gitterte auch unter ihren Wimpern eine Thrane.

"Daß Du nur weinen tannft, Wahnfred," fagte fie leife, "biefe Berlen nehm' ich mit in die Ewigfeit. Gie werden mir leuchten auf dem finfteren Weg. Ich werde ben lieben Gott icon finden."

"Nimm mich mit, mein liebes Beib, nimm mich mit Dir!"

"Wahnfred! Du mußt noch auf Erben bleiben. Muft bleiben, daß Du wieder fannft lofden, mas Du haft gethan. Rur nicht verzagen barfft. Der Rirchenbann foll Dich nicht irren; nur den Fluch auf Deiner Sand mußt Du lofchen. 3ch weiß wohl, Du haft den Schwur gethan und haft feinen ichlechten Willen gehabt. Du bift gut, mein Bahnfred, Du wirft Dich wieder erlofen. Rur mußt Du nicht vergeffen, daß Du es unferm Erlefried fagft: Bas bofe ift, bas bleibt aller Tage boje, und wenn es ber Menich auch bes Guten wegen thut, es bleibt aller Tage bofe."

"Ich verspreche Dir's, mein Beib; fo vielmals als ich Sagre auf bem Saupte hab', verfprech ich Dir's, daß ich Alles buken will mit Freuden und gutmachen will, mas ich gutmachen tann. Bei biefem Chring, Maria, verfpreche ich Dir

noch einmal die Treue."

"Dent' auf's Rind, fonft verlang' ich für mich nichts. Das Trauern um mich laf fein. Bu mir bift Du allezeit lieb gemefen und ich hab' ben Simmel gehabt an Deiner Seiten.

Benn Du Dein Tagwert gethan haben wirft und Dich zur Ruhe legft, bann komme ich wieder und wir gehen miteinander zu unserem Hern. — hörst Du ben schönen Gesang?"

Sie horchte; auch er wollte horchen und hörte nichts,

als das Rlopfen des Holzwurms in der Wand.

- "Die Tobtenuhr!" lifpelte bas Weib bes Bart gegen

ihren Mann hin, ber an ber Thure ftand.

"Bas sie boch wunderlich singen!" hauchte die Kranke. Das sind die Engelschöre. — Die Fenster sind so schwarz. Bird's denn gar nimmer Tag? Das liebe Licht möchte ich

noch einmal sehen . . ."

Sie zogen die Hillen von den Fenstern, der helle Tag schien in die Stube und auf das weiße Angesicht der Kranken. Sie sah nun ftarr in dieses Licht hinaus, als sinne sie, ob es wohl das rechte wäre, das sie meinte. — Endlich sanken ihr die Lider, sie schlummerte, und das Weib des Bart schlich herbei, zu horchen, ob sie Althem hole.

Wahnsred kauerte am Bette, hielt seinen Knaben an sich gedrückt und blickte unverwandt auf die Schlummernde hin. So währte es den Tag über und so währte es am

Abend.

Sine alte Magd war im Hause, die vertraute es bem Beibe des Bart, daß ihr der Schreiner bis in's Herz hinein erbarme. Da sage er die ganze Zeit am Krankeubett und er hatte heut' sicherlich noch nichts Warmes im Magen.

Der Tag in den Fenstern war längst verblaßt, ein Delslicht flackerte, sein matter Schein zuckte unstät an den Wänsden. Sonst regte sich nichts, die Kranke schlummerte und

Bahnfred fag neben ihr und blidte fie an.

Nach Mitternacht zuckte fie plötlich auf. "Beden! Beden!" rief fie hell und beutlich, "es hat Gins geschlagen!"

"Ift Dir beffer, Maria?" fragte Bahufred leife und

beugte fich über ihr Geficht; "Du haft gut geschlafen."

Ihr Auge war offen, aber er wußte nicht, ob fie ihn ansah. Ihr fonst kaum bemerkbarer Athem wurde lebhafter und bann langsam. Das Weib des Bart, das nicht vom Lager wich, zündete mit zitternden händen die rothe Kerze an und begann zu beten. Wahnfred fprang auf: "Bas ift

bas? - Erlefried! Erlefried!"

"Laß ihn schlafen," sagte die Hausfrau. Und bann gegen bas Lager: "Liebe Schwester, fahr' mit Gott! Bitt' für uns im Himmel! — Es ist vorbei. — Wahnfred, drücke ihr die Augen qu."

Das hans war frei. Der an die Band geschleuberte Scherge war eine Beile betäubt vor derselben liegen geblieben. Der Bart vom Tärn nahm ihm die Bassen weg, den Spieß, die massive Doppelpistole, und verbarg sie in seinem hause. Dann betrachtete er die Bilder an der Band, die der Söldner mit seinem Messer eingegraben hatte. Es war ein lausenderzirsch, von hunden und Jägern versolgt. — Noch heute steht ein altes Haus am Tärn, und noch heute ist an der braunen Holzwand desselben ein verwittertes Bild zu sehen, von dem man sagt, daß es die wachhabenden Soldsnechte geschnitten hätten in jenen Tagen, da sie auf den geächteten Bahnfred gesauert.

Als ber Bachter enblich wieber jum Bewußtfein tam und fich bar feiner Wehr fah, ichleppte er fich feitab und bavon.

So stand das Haus nun wieder frei auf hoher Au und leuchtete in der Frühlingsmorgensonne weit in die Wälder

hinaus.

Auf grünendem Anger, am Rande, wo die Bäume ansehen, fast an jener Stelle, wo zur Winterszeit Erlefried aus Schnee seinem Vater ein Denkmal erbaut hatte, standen der Bart und der Wahnfred und maßen ein Plätichen aus. Auf dem Rasen sunkelten Thautropsen, auf den Bäumen jubelten die Böglein, die einen stüfternd, zwischernd, die andern in hellen Stimmen wirbelnd umd jauchzend. In Niederungen lösten sich eben die Morgennebel zu leichtem, lichtem Flockenshauche, an Bäumen und Bergen empor gegen Himmel steigend und in blauer Luft vergehend; hier auf der Hihre Hauch sichten Hauch ber sich eicht durchweht von Düsten des neu sprossenden Walbes, der jungen Kräuter und Bümchen, zog mählich durch das sonnenbesprenkelte Gestämme und über die Au.

Der Bart vom Tarn that ben erften Spatenftich. Wahnfred legte feine Sand auf bes Unbern Wertzeug und fagte: "Den Rafen wollen wir verschonen. Wir wollen ihn fo abheben, bag er hernach wie eine Decte barauf gelegt werben fann. Da machit gleich bas Grune weiter und frembe Leute follen nicht wiffen, wo fie liegt."

"Rönnen es wohl fo machen," antwortete ber Bart und fie ftemmten bas Rafenviered aus und ichnitten unterwarts hinein und hoben es wie eine Dece ab. Dann erfafte auch Wahnfred ben Spaten und begann die Erde auszuheben. Sie mar bunkelbraun und noch ein wenig feucht von bem jugrunde gefuntenen Winter.

Der Wurzelarm einer naben Gichte gog fich quer burch

bas Grab.

"Den muffen wir abhaden," meinte ber Bart.

"Ich möchte lieber, daß wir ihn fo laffen, wie er ift und neben und unterhalb durchgraben," fagte ber Schreiner. "Der Bald foll feinen Arm über fie breiten."

"Wenn Du willft, tonnen wir es fo machen," antwortete

ber Bart.

Dann gruben fie und Reiner fagte ein Wort. Erft nach einer Beile, als fie ichon bis an die Bruft in ber Tiefe standen und als auf der Stirne bes Bart icon die Tropfen waren, hielt biefer ein wenig ein, ftutte feinen Ellenbogen auf ben Stab bes Spatens und blidte auf ben grabenben Wahnfred.

"Lag Dir Beit," fagte er, "wir werben noch fruh genug

fertig."

"Ich gunn' fie biefer Welt nimmer langer," murmelte

Wahrfred.

"Du mußt Dich nicht felber qualen, Schreiner! In meinem Saufe ift ihr nichts zu Leibe gethan worben. 3ch tann fagen, ich hab' fie fo lieb gehabt, wie meine eigene Schwester. Und bas will ich Dir auch noch fagen, Bahnfred: Du weift, mo Du baheim bift, Du und Dein Erlefried. Go lang' mein Saus fteht, gehörft Du ju uns. 3ch bente, jest wirft Du ficherer fein. Es mag werben, mas will

zu Trawies; wir brei, Du, der Feuerwart und ich, halten zusammen.

Der Wahnfred grub und grub.

"Gin folches Lengen wie heute," fuhr ber Bart vom . Tarn fort, "da benkt man, es muß wieber recht werden."

"Wird's aud," versette ber Schreiner und grub.
"Ich meine, baß wir nun balb fechs Schuh haben

werben," fagte ber Bart.

"So eine Ruhstatt kann niemals zu tief sein," antwortete Bahnfred und wurde nicht mide zu graben, als sehne er sich in die tiessten Nächte des Erdengrundes hinab. "Wer weiß, was auf der Welt noch geschieht. Es wird gut sein, wenn man die Unschuldigen mit aller Sorge verdirat."

Es war schon später Mittag; Wahnfred stand so tief in der Erde, daß die Sonne über den Rand des Grabes hinab kaum mehr sein Haupt beschien. Und er würde fortgewühlt haben in der Grube bis zur gänzlichen Erschöpfung, wenn ihn nicht das helle Wort "Bater" zurückgerusen

hätte.

Da oben im Lichte bes Tages stand Erlefried. Ansangs starrte er mit Grauen in diese finstere Tiefe hinab, dann richtete er seine Botschaft auß: Die Bartin (bas Weib box Bart) lasse fagen, er solle doch auch auf sich selber benken und zum Essen tommen. "Die Andern haben schon gegessen," sagte ber Knabe, "aber ich warte auf Dich."

So ftieg der Mann herauf, nahm den Anaben an ber

Sand, und fie gingen in's Saus.

Am anbern Morgen war bas Begräbnis. Es war Niemand geladen worden aus Trawies und auch Niemand herbeigefommen. Nur die wenigen Leute bes Hauses waren zugegen und der Feuerwart war heraufgekommen aus seiner Schlucht. Er hatte unter dem Schutze einer Laterne ein Flämunchen Ahnseuer mitgebracht, das als Bote aus alten Zeiten die Verstorbene zu Grade begleiten sollte.

Die Tobte lag anfgebahrt in der Stube, in einem langen weißen Kleide, wozu die Hausfrau ihre feinste Leinswand gegeben hatte. Die Hand hielt sie nicht gefaltet über

ber Bruft, sondern an beiden Seiten ausgestredt, weil fie

ja nicht mehr betete, fonbern weil fie ruhte.

Einen Arzt hatten sie nicht, der ihnen sagte, daß sie tobt wäre. Der Bart fühlte ihre kalte, erstarrte Hand an und sagte: "Wir mögen sie erheben, wach wird sie nimmer." Einen Priester hatten sie nicht, der über der Todten seinen Segen gesprochen hätte. Der Feuerwart trat hinzu, legte einen Kranz aus Tannengrün auf ihre Stirn und sagte die Worte: "Selig die Todten, die im Herrn sterben, sie sind frei von aller Sinde. Wir werden Dir solgen, gesiebte Schwester, wenn wir den Sold entrichtet haben. Wir wecden eingehen in's ewige Leben."

Dann legten fie ben Leichnam in einen achtedigen Sarg, ber rauh war und ungefüg, bem man es anmerkte, bag ihn

ber Schreiner nicht gemacht hatte.

Der Wahnfred legte noch seine Hand auf die Rechte der Todten und sagte: "Schlaf suß! schlaf suß! Abschied nehme

ich nicht."

Sonach legte ber Bart den Dedel auf den Sarg und hämmerte ihn fest. Auf das hämmern lief Erlefried herbei; er hatte Beilchen in der hand, die er der Mutter auf die Brust legen wollte.

"Es ist zu spät, Kind," sagte ber Bart. Und sein Beib sügte bei: "Es ist auch nichts nut, wenn man einem Todten was mitgiebt, man muß auf solche Gabe so lang Herzweh

leiben, bis fie im Grab verfault ift."

"Tragen wir sie jest in ihr Bett," sagte der Feuerwart und legte die Hände an die Bahrstangen, "wir wollen weiters teine Ceremonien mehr machen. Wir haben sie gern gehabt, Gott hat sie noch lieber gehabt, so hat er sie genommen.

Beb' auf, Bart!"

Dann trugen sie ben Sarg aus bem hause und über bie Au sim. Das Weib bes Bart trug bas Licht, bessen Glut von ben längst heimgegangenen Boreltern als ein stammenber Faben so fromm bewahrt und beschützt herübergesommen war, um bie Lebendigen stets zu mahnen, bem Gebanken an die Altvordern treu zu bleiben und die Todten

zur letten Ruhe zu begleiten. Auch der himmel hat ein Licht bewahrt aus der Bäter Zeiten. Die Sonne schien so hell auf den weißen Schrein, der den Glanz wieder zurückstrahlte auf die traurigen Gesichter, so wie der Mond die Nächte unserer Erde beleuchtet.

Als sie zum Grabe kamen, suhren die Träger, von einem Geräusche erschrocken, zurück. Ein paar kleine aschgraue Bögel statterten hervor aus der Grube und in's Gestämme hin; zwei junge Ammern waren es, die in der Erde nach Insecten gesucht haben mochten. Es ist kein Grab so tief, daß in ihm

nicht wieder Leben mare.

Sie senkten nun ben Sarg hinab; fie machten bas so rasch als möglich, sie warfen mit den Händen Erde dacauf, wühlten mit den Armen Erde hinab, rührten mit der Schausel Erde hinab, bis vom Sarge das letzte Stückhen Weiß verbeckt war. Sie füllten das Grab mit Erde und legten endslich noch die Rasendecke darüber, und fegten mit Resig den Staub hinweg, dis Alles wieder glatt und grün und kaum

bie Spur bes neuen Grabes gu merten mar.

Wahnfred wendete sich gegen die Uebrigen und sagte: "Jett sind wir sertig, jett seid mir bedankt. Ich danke Dir, Bart vom Tärn, für die Freundschaft, die Du meinem Weide unter Deinem Dach und an Deinem Tisch erwiesen hast; ich danke Dir, Haussrau, für die Liebe, mit der Du sie geptsegt und getröstet hast; ich danke Euch, Hausgenossen, daß Ihr so gut gegen sie gewesen seid und ihr Liebes gethan habt dis zu dieser Stund'! Ich danke Dir, Gallo, daß Du herausgestiegen bist mit dem Licht und sie mir hast helsen begraden. — Und nun," er ergriff die Hand bes Bart, "nun bitte ich Dich, behalte meinen Knaben und sei ihm ein väterslicher Freund, wenn ich nicht bei ihm bin. Ich gehe hinab nach Trawies."

Er schüttelte Allen die Hand, er drückte den Anaben an die Bruft. Er trat vom Grabe weg und ftieg rasch zu

Thale.

Die Leute gingen auseinander, der Feuerwart heimwarts, bie Anderen in's leere haus. Sie blidten traurig auf ben

Schragen hin, auf welchem bie Bahre geruht hatte, auf bas Bett, in welchem bie Urme monatelang hingesiecht war, still und ohne Klage. Das haus war weit und öbe. Es war ein Werftag und ber Uder bedurfte bes Pfluges, aber ber Bart hatte angeordnet, daß seine Leute an diesem Tage zum stillen Gebenten an die Deimgegangene ruben sollten.

Auf dem Grabe war nur ein Mensch zurückgeblieben — Erlefried. Er stand allein da und hatte immer noch das Sträußchen in der Hand, das er seiner Mutter vermeint gehabt. — Warum ließen sie es nicht auf ihre Brust legen? Als ob er nicht ohnehin Herzweh haben werde, weit länger, als bis der Sarg da unten zu Moder geworden sein wird! Und wer hat ihn gefragt, ob er eine Zeit zu erleben wünsche, in welcher er um seine verstorbene Mutter nicht mehr trauern werde!

So bachte ber Knabe; er fühlte etwas wie Zorn gegen ben Bart und sein Weib und er wollte nicht in das Haus zurück. Auf diesem Rasen stand er nun und sann nach, wie denn das sein könne, daß die Mutter da unten liege, sest eingegraben in die seuchte Erden? — Wie er so dastand, wohl zart am Körperbau, aber schlant, und wie sein üppiges Geloce das aufrechte Haupt umrankend Schatten legte über sein Gesicht, den Ernst desselben noch erhöhend, da war er tein Kind. Die leichtledige Behendigkeit des Knaben war weg und in seiner Stirn ging's wie ein neues Uhnen auf

weit vorauseilend ben Jahren.
Dieser eine Winter hatte mehr an ihm gethan, als sonst Jahre thun, die im Alltagsschritte an fröhlichen Knaben vorsübergehen. Harte Ersahrungen sühren den Mann rascherem Alltern, und den Knaben rascherer Entwicklung zu. Der Körper bewegt sich nur so lange in jener planlosen, tollenden Ungebundenheit, die wir Kindeslust nennen, als er von dem Geiste noch nicht gebändigt wird. Ist dieser durch Zeit, Zucht oder Ersahrung krästig genug, den Körper zu beherrschen, ist es der seste Wille, der das Wort sührt, dann geht die Mannheit an. Auch dei Mädschen, deren inneres Leben noch weit empfindlicher ist, wirst beiser Schnerz wie die Gluth

15

ber süblichen Zonen — saugt ben Thau ber Kindheit aut, entwidelt im Herzen frühzeitig die Ahnung der Jungfrau. Wahnfred sann und brütete; nun hörte er den Gesang der

Bogel.

Ihr seib lustig, so bachte er, ja, wenn ich wüßte, was Ihr Euch so viel zu sagen habt! Meine Mutter hat mir wohl erzählt von dem Drachen, bessen Fleisch man berühren muß, um den Gesang der Bögel zu verstehen. Aber der Drache ist ein Ungeheuer und will Jeden, der ihm in die

Rahe fommt, verfchlingen.

Gemach, Junge, noch ist jener Drache nicht in Deiner Nähe, mit dem die germanische Wythe die sinnliche Leidenschaft symbolisirt hat, und die Böglein im Sezweige sind vielleicht verwunschene Engel und erzählen sich, wie sie eben vom himmel geslogen kämen. Dort war heute ein großes Fest. Eine Dulberin, eine liebgetreue Gattin und Mutter, noch in der Jugend Jahren, angethan mit schneeweißem Kleide, ist in den himmel gezogen. Alle Glockenblumen haben gesläutet im himmlischen Garten und der Erzengel hat die Einziehende erwartet an der goldenen Pforte und hat sie zwischen den Jungfrauen und Blutzeugen hindurch zu Maria der himmlischen Königin gesührt. Diese hat sie umhalft, hat sie gestüßt, hat ihr einen Kranz von Rosen auf das Haupt geslegt, hat ihr einen Kranz von Rosen auf das Haupt geslegt, hat ihr den lieblichsten Plat angewiesen zu ihren Küßen.

Wo solche Mar' im kindlichen Haupt wiederspielt, ba fingen leicht die Böglein das nämliche Lied. — Ein Rehbock war's, der ihn aus seinen Träumen weckte. Das Thier stand zwischen dem Gestämme und schaute auf den Knaben, der

jett boch wieber Rind mar.

"Warum läufst Du nicht bavon?" rief ihm Erlefrieb faft brobend gu.

"Siehft Du nicht, bag ein Mann bier fteht, ber Dich

todtichießen fonnte?"

Das Thier trabte mit seinem hochgehobenen Haupte noch einige Schritte näher; wie herausfordernd winkte es mit scinem Geweih.

"Geh!" sagte ber Anabe und hob die Hand, "Ich thue Dir ja nichts. Heute wollen wir gut sein auseinander. Siehe, meine Mutter ift gestorben . . . . "

Plöglich wendete sich der Bod und lief durch das knisternde Gestrüppe rasch davon. — Hingegen nahte ein Anderes, welches das Thier verscheucht zu haben schien.

Sela kam herangeschlichen, das kleine Mädchen, das schöne Mädchen. Sie war aber gar nicht mehr klein, sie war nur schön, und an diesem erkannte sie Erlefried wieder.

"Erlefried," rief ihm bas Rind entgegen. Er hörte es,

er fah fie an, aber er mußte nichts zu antworten.

"Erlefried," wiederholte das Mädchen und war schon ganz nahe an ihm. "Du hast einmal gesagt, wenn ich Dich wolle, so soll ich Dich rufen. Nun will ich Dich."

"Soll ich Dich über bas Baffer tragen? Nun, ba bin ich," fagte Erlefried und fah in bas frifche Angeficht Sela's.

"Ich will Dich nur sehen, Erlefried, dann gebe ich wieber. Ja, ich geh' schon wieber.

"Magft Du Biolen?" fragte er und hielt ihr ben Strauß

der Beilchen bin.

Sie nahm den Strauß und sah in das Angesicht Erlefried's und überlegte bei sich, wie sie es nur angehen solle, ihn zu zerstreuen, zu erheitern, heute, da sie seine Mutter begraben hatten.

"Bift Du also nicht auf bem Birfchen geritten?"

fragte fie.

"Ich auf bem Birfchen? Auf welchem?"

"Bie Du jett so bastehst — möchte ich es glauben. Bas Du trotig geworden bist, Erlefried! Der hirsch ift tiesnächtig im Kraut gelegen und hat geschlafen. Du schauest ihn zuerst nur so an, gehst um ihn herum, betrachtest sein Geweih. Er legt den Kopf an seinen Leib hin. Du giebst nicht nach, streichelst ihn, setzest Dich auf das Thier. Ja, ja, Erlefried, ich habe Ales ganz genau gesehen. Der hirsch rührt sich gar nicht. Du nimmst ihn beim Geweih und schlägst mit den Fersen an seine Seiten — nachher springt er auf. Springt auf und mit Dir davon. Du lachst, ist ein lustiges

Reiten, und der Hirsch hebt zu lausen an hinein in den Wald. Mir wird angst und bang; Du hältst Dich sest an's Geweih und lachst noch immer und rufft um Hise. Du reitest durch den ganzen Tärn, Du reitest in die Trasankselsen hinaus. Das Wild raset und Du schreit um Hise. Ich seh' Alles und hör' Alles und kann mich nicht rühren, und vom Trasank springt der Hirsch über die Wildwiesen in's Trawies herab, just gegen die Wand, wo sie die heilige Oreisaltigkeit in's Wasser geworsen haben — jeht din ich Dir auf einmal munter worden."

Wie lebhaft fie bas erzählt hatte! "Geträumt haft Du von mir?"

"Ja in der heutigen Nacht. Jetzt hab' ich kein Gut thun mögen, dis ich gesehen hab', daß Du da bist und Alles nicht wahr ist. Ja, die Biolen nehm' ich schon, und gieb Achtung, Erlefried, und reite auf keinem Hirschen."

"Sela!" fagte er.

"Aber eine große Stimme haft befommen."

"Sela," fagte er, "ich möchte wiffen, ob Bein Bater in seinem Haus so Ginen brauchen kunnt'?"

"Was für Ginen?"

"3ch fann ichon Solz fpalten, Gela!"

"Das ist wohl brav."

"Kann große Scheiter tragen, und Reifig haden. Die Kühe füttern, wassern und melten, bas tann ich auch. Das Baumsägen ist leicht gelernt. Bretter hobeln tann ich schon lang. Ihr werbet vielleicht Kräuter sammeln und Burzeln stechen, das tann ich gut. Dein Bater soll mich nur nehmen."

"Mein Bater hat gesagt, Du wirst beim Bart bleiben."
"Ich habe nicht gesagt, daß ich beim Bart bleiben werbe. Ich will nicht beim Bart bleiben und weil meine Mutter gestorben ist, so kann ich hingehen, wohin ich will!"

Das Madden fah, wie ber Junge gornig mar und es .

fragte, mas ihm ber Bart ju Leibe gethan habe.

"Ich bin tein Anabe!" fnirschte Erlefried, und bie Stimme wollte ihm versagen, "fie haben mich meine Mutter nicht bas lettemal ichauen laffen."

"Sei froh, wenn Du sie nicht das lettemal gesehen hast," versetzte das Mädchen, "mein Vater hat es uns gesagt, und daß Du deswegen so betrübt gewesen wärest. So bin ich geschwind hinaufgegangen. Aber Du bist zornig, und so gehe ich geschwind wieder hinab."

"Sela, Du mußt bei mir bleiben."

"Und Du mußt es mir nicht für Uebel halten, Erlefried, es ist aber nicht recht, was Du thun willst. Der Bart hat es viel gut mit Deiner Mutter gemeint und Du wolltest jetzt bavongehen und in den wilden Bald hinein? Das wäre so, wie auf dem Hirschen."

"Du haft leicht reben," entgegnete nun gogernd Erlefried,

"Du haft Dich felber bei Dir."

"Du auch," lachte bas Mabchen.

"Mich freut es nicht. Best, weil die Mutter geftorben

ift, mochte ich nur bei Dir fein."

"Du kannst oft zu mir hinabgehen und ich werbe oft zu Dir heraufgehen. Da auf der Höhe ist's viel lustiger, als unten im Graben. Mußt schön gut sein, Erlefried, und dankbar. Gelt, das wirst sein?"

"Dir zu Lieb' blieb' ich beim Bart," fagte ber Anabe,

"aber Du mußt bafür alle Nacht von mir traumen."

"Wo haben fie benn Deine Mlutter hineingethan?" fragte jest Gela.

"Da," fagte er leife.

"Wo?"

"Da, wo mir ftehen. Sier unten liegt fie."

Das Mabchen trat erfdroden einige Schritte gurud und legte bie Sande gusammen und ichaute auf ben Boben bin.

Es betete. Als Erlefried das sah, faltete auch er seine Hande. Jeht fiel ihm ein, auf Gräbern musse man beten. — Und so standen sie eine Weile unbeweglich wie die Bäume, und ein junger Falter war da, der flog im Kreise über den beiden Menschen, die auf dem Grabe standen, auf segenloser Scholle, umlauert vom Verderben — und die jung waren und glücklich werden wollten.

Wahnfred war über den Bergrücken herausgegangen, den man die Höhe nennt, und von welchem man zur Linken die Aussicht in's Heidegelände und zur Rechten das Thal von Trawies und den Trasank hat. Im Hause des Freiwild wolkte er zukehren, um zu sehen, ob die neuen Zustände auch hier so wenig zu verspüren wären, als im Hose des Bart vom Tärn, wo die fleißige Arbeit und die Sitte noch sortging, wie sie bisher gegangen war. Aber das Haus des Freiwild war versperrt; auch in der Umgebung war kein Mensch zu demerken. Im Stalle blötte ein Kind, die einzige Kunde, das in diesem Hause doch noch Leute wohnten. Als Wahnfred sorschaft um den Hos herum ging, war es, als wären da oben an der Giebelwand durch das Fensterlein ein paar menschliche Beine hineingezogen worden.

Wahnfred ftand eine Beile ba und horchte, aber er fah nichts mehr und hörte nichts, als bas Bloten bes hungerigen

Rindes.

Enblich ging er von dannen. Aus einer bewalbeten Engichlucht drang ihm ein prickelnder Geruch entgegen, zwisichen ben Fichten schwebte Rauch; er stand vor der Schnapsbrennerei der alten Ursula, die eine Schwester des Freiwild war und hier eine armselige Hütte und einen armseligen

Erwerb hatte.

Jett aber — so viel Wahnfred sah — schien der Erwerb gar nicht armselig zu sein. Fünf Kessel über rohem Ofenbau mit Lehm dicht verschmiert, standen der Reihe nach unter den Bäumen hin, und aus jedem rieselte der helle Faden eines Brünnleins in einen Zuber. Vor einem solchen Zuber fauerte die Ursel, die in ihrem zerfaserten und verbläten, halb weiblichen und halb männlichen Anzug selbst ganz sehmsarbig aussah, dis auf das start geröthete Gescht. Sie hielt jetzt den Finger unter eines der Brünnlein und sührte ihn zur Zunge und prüfte die Güte des neuen Gebräues.

Wahnfred sprach sie an; sie erschrat vor ihm, bann fragte sie, was er benn wolle.

"Ich will Dir nur zuschauen, Urfel."

"Rennst mich? Du bist mir auch so — gesehen hab' ich Dich oft, bas weiß ich, nur weiß ich jett nicht, wo ich Dich geschwind hinthun soll."

"Der Schreiner aus bem Beftabe," fagte er.

Sie richtete fich vor ihm auf. "Der bift!" und glotte ihn an. "Du bift ber Schreiner Wahnfred?! — Schau, bas hatte ich Dir nicht angesehen."

Er murmelte ein paar berbe Worte.

"Ja, ber Schreiner," fuhr fie fort, "ber ist freilich nichts, aber baß Du so Pfarrherrn niederschlagen kannst! — Ja, wir wissen Alles. Geh', lügst mich leicht boch an und bist ein Anderer."

"Dich munbert, baf Deine Brennerei fo groß geworben." "Belt!" machte bie Alte und wie fie jest grinfte, zeigte fie bie breite, bide Bunge awifchen ben gahnlofen Riefern. "Und wenn Du mahrhaftig ber Bahnfred bift - aber mein' Seel', mas ich mir biefen Menichen anders hab' porgeftellt! - wenn Du es halt boch bift, fo muß ich mich bei Dir nur bebanten, daß mein Geschäft fo gut geht. Seit bag bie Granit (Grenze) gesperrt ift und fie teinen Wein in's Trawies laffen, trinten bie Leut' allerweg Schnaps. viel gescheiter. - Du, mart' mir boch einen turgen Rand (furge Beit)," fie haftete in die nahe Butte und tam recht bald mit einem Bluger und einem thonernen Topfchen gurud, welch letteres fie aus bem erfteren füllte: "Gins mußt mir austoften, Schreiner! 's ift mein ichneidigfter, ben ich hab'. - Dag aber nicht einmal eine Bant zum nieberfigen ba ift! That' Dich frei bitten, Schreiner, wenn Du einmal einen Tag Beit hatteft - etliche Bant' und ein paar Tifch' mocht' ich haben, ba auf bem Anger. 's fommen alleweil Leut' und 's hat bismeil bell feinen Schick, bak fie fo auf bem Rafen muffen herumhoden."

"Was tommen benn für Leut'?"

"Närrisch, es kommen ben Laster (die Menge)! Mannsund Beibsbilder. Sie thun im Bald umeinand. Ich schenk' mein Tröpsel und kummere mich nicht weiter. Sollen lusig sein — jetzt ist's eh schon Alles eins." Nun fragte der Bahnfred: "Dein Bruder, der Freiwild, will beun ber dies Jahr nichts anbauen?"

"Wesweg fragft?"

"Beil ich auf seinem Feld feinen Menschen gefehen hab'.

Das Saus ift auch verfperrt."

"Je, das glaub' ich. Sind ja jetzt all' närrisch worden, die Leut'! Keiner baut was an. That' eh nichts mehr wachsen auf der Trawieser Erden, sagen sie — und 's wird auch nicht viel anders sein. Haft Du Winterfrucht gesehen auf der Kirchseuten? Nicht? na, da wirst Dir genug sehen. Kein einziges Halmel geht auf. Und geht eins auf, 60 ist's im zweiten Tag schon welk. Da wär' der Mensch ein Narr, wenn er noch sein setzes Korn wollt' in die Erden werfen!"

"Was machen denn aber die Leute?" fragte Wahnfred

nicht ohne Erregung.

"Na, fürcht' Dich nicht, daß sie sich die Zeit nicht vertreiben! Wenn mein heiß' Tröpfel da nicht wär', ja, dann tunntst fragen. Packt's Dich denn nicht auch immer einmal an?"

"Was benn?"

"Steigt sie Dir benn nicht auch immer einmal auf, die Grauswurzen, von wegen bem, daß wir für Zeit und Ewigkeit hin sind? Gelt, schau, und wenn's Dich anpact — trinkst nicht?"

"Der Berrgott hute mich!"

"Der Herrgott?" grinste die Alte, "der dreifältige Herrsgott, den sie uns unten in der Trach ertränkt haben? Schau, just deswegen müssen wir unsere armen Seelen auch ertränken. Trint' aus, Schreiner, ich füll' Dir nach."

"Geh' weg mit Deinem Geföff!" sprach Bahnfred und warf ihr bas Krüglein vor die Füße. "Beist Du, wie die Giftmischerinnen im alten Testament bestraft worden find?"

"Ja so," entgegnete die Ursel bissig, "weil Du fein Christ nimmer sein kannft, willst leicht ein Jud sein!"

"Tausendmal beffer, als wie ein gottloses Thier dahinleben. Der starte judische Gott mit ber Ruthen, Freiwildin,
ber ist fur uns gut genug!"

Jett schritt vom Berghang nieder die halb zersette und zersahrene Gestalt des Stromers Roderich. Er rief mit seiner heiseren Stimme schon von weitem nach Branntwein. Als er jett den Wahnfred sah, schlug er die Hände zusammen, ftürzte dann auf ihn zu und schrie: "Der Schreiner! Der Retter! D Du Helbenmann, tomm an mein herz!" und wollte ihn umarmen. Wahnfred schob ihn ernst zurück.

"Fang' Du nur mit Dem was an, Rober, bas ift ein

Sauerampfer," fo fagte die giftige Urfel gum Stromer.

"Bei Dir, das glaub' ich," rief dieser, "im Trawieser Birthshaus bei den Jüngeren macht er ein anderes Gesicht, das weiß ich gewiß. Wahnsred! Sieger! Drachentödter! Na, da stehst Du ja! So sag' aber, in welchem hohlen Eichenbaum bist denn begraben gelegen über den Binter, daß wir Dich doch aar so umsonst gesucht haben?"

"Wer hat mich gesucht?"

"Wir Trawieser Burger," sagte der Stromer und richtete sich in seinen Lumpen so hoch auf, als es sein verkümmerter Körperdau nur ersauben wollte. "Und weißt Du auch, Schreiner, daß ich heut' Nacht umsonst trint?? Der Erste, der Dich bringt, ist für den Tag gastfrei, so hat's der Nath schon um Lichtmeß beschlossen."

"Ich mochte wohl miffen, welcher Rath über mich was

ju befchliegen hat?" bemertte Bahnfred.

"Das wirst schon sehen, Held! Komm' nur erst mit. Heut' geb' ich Dir kein Geld, Alte, heut' zech' ich anderswo! Komm', Schreiner. Eh, so geh' mit und wart nicht erst auf einen goldenen Wagen. Im Trawieser Reich ist jetzt Alles gleich, und mußt nur sehen, Bruder, was es seit letztvergangenem Abvent bei uns lustig geworden ist. Willst noch was trinken, so trink; ansonst aber komm!"

Bahnfred war daran, die Ramerabschaft entschieden absaulehnen; doch besann er sich. Sein Weg führte ja nach Trawies; wenn er nun mit dem redseligen Stromer ging, so konnte er gleich unterwegs Unterricht nehmen über die neuen Zustände seines Heimatkortes. Und so gingen die beiden

Manner mitsammen. Indes ersuhr Bahnfred auf biefem Bege nichts anderes, als baf ber Stromer heiterster Laune mar.

"Jest mein Bruder," rief diefer und legte feinen Urm über Die Schulter bes Schreiners, "jest ift fie einmal ba, die Beit, wo Reinem hart geschieht. Gin Binter ift icon vorbei und im Commer wird's noch luftiger werben. Rur Gins fürchte ich, bag die Wacht wieder aufgelaffen werben funnt an ber Granit: geschieht bas. fo ift auf ja und nein alles Uebel wieder in Tramies. Mußt nicht glauben, Schreiner, es gehe fo leicht! Es giebt viele verblendete Leut'. Die Sandhodin will Bug' mirten, daß doch die Rirchen wieder follt' aufgesperrt werben; die Rofelargtin will Bug' wirten, ber Schmied-Baul will Bug' mirten, daß ber Bann wieder follt' gelöft werben. Das find Leut', Die bas Wohlfein nicht vertragen tonnen. Wahnfred, wir werben zu thun haben, bag wir auf unserem Suß bleiben jetund. Etlich Altbauern find auch noch, die pon ber neuen Gemein nichts miffen wollen. Da. weil wir nur Dich haben, Bruber, jett merben mir icon Ordnung machen."

Und ber Stromer legte sich, als sie in Trawies einzogen, recht eng in ben Arm seines Begleiters; es that ihm nur leib, daß es schon finster wurde und die Leut' nicht sehen sollten, was er heute für einen Genossen hatte. Sie hätten einmal nachsinnen sollen, ob nicht am Ende auch der Roderich dazumal im Abvent hinter dem Spiele gewesen sein konnte,

weil er mit bem Schreiner fo gut Freund.

Wahnfred that einen kurzen Blick gegen die Kirche hin, die durch die Dunkelheit von der Anhöhe schimmerte. Im Wirthshause, auf das die beiden zugingen, waren alse Fenster beleuchtet. Die Stuben waren voll lärmender Zecher. Der Stromer stieß mit dem Fuß die halb angelehnte Thur auf und zerte seinen Begleiter mitten in's Gewühle.

"Schaut's auf, Leut', schaut's auf, wen ich da bring'!"

fo rief er.

"Bahnfred!" schrien sie bem neuen Gast jubelnd ents gegen, "Du himmel-herrgotts-Mensch, wo streifst benn so lang um und lagt uns allein? Schreiner! Du sacrischer Trawieser heisand, Du! Ra, wie schaust benn aus!"

Bon allen Seiten flatichten Billfommichlage auf feine Achfeln, und Aller Banbe brangten fich ftogend beran, um bie feinen zu ichutteln. Bahnfred tonnte bei ber vor Qualm verschleierten Talgkerze taum eines ber ihm zugrinsenben Befichter ertennen. Es maren halbvertommene, bartige Be-· fellen, zu feben, als mare jeder eben wie er felbft aus einer Sochwildniß gefommen. Rohlenbrenner, Solzer, Bauernfnechte, Bilderer, Berginappen, Rrauterfammler u. f. w. hatten ihre Urbeitspoften verlaffen, hatten genommen, mas fie gefunden, hatten, weil ihrer bie große Mehrzahl war, fich ber Berr-Schaft angemaßt und waren nun die Freien und die Burger von Trawies. Alsbald mar auch bas Hausirervolt und alles Befindel von ber Strafe mit ihnen und fie hatten fich gur fteten Rraftigung ber "Gemein" mit biefem Bolte verbunden. Es waren aus ben Sochwälbern Leute bervorgefommen, benen man auf entlegenen Bfaben niemals gern begegnet mare; fie murben aufgenommen in ben nenen Berband, bem por allem baran gelegen fein mußte, aus gleichgefinnten Glementen gebildet, fobald als möglich groß und ftart zu werden. Bleich: gefinnte Clemente maren auch jene Gubjecte, die braugen irgendwo ber Rette ober bem Galgen entlaufen maren und fich nach Trawies geflüchtet hatten, fo bag aus biefem Exile ein Mint ber Berbrecher merben wollte.

Der Haufe ging von Haus zu Haus, von Hütte zu Hütte, und wer sich nicht anschloß, ber lief Gesahr, seine Habe und sein Leben zu verlieren. Im Wirthshause hielten sie Hof, im Wirthshause tagten ihre Berathungen, die nicht selten mit Streit und Gewaltthätigkeiten, öfter aber noch mit tollen Gelagen endeten. So lange Geld da war und gangdar von Hand zu Hand sieg, wickelten sich die Geschäfte ziemlich regelmäßig ab, denn "das einand mit Gewalt etwelches wegnehmen ist nicht verstattet," hieß es in einem damaligen Beschluß der "Gemein." Als sich jedoch der Wirth und der Krämer weigerten, Geld anzunehmen, weil sie die Münzen nicht absließen zu lassen vermochten, brohte ein Aufstand, bis man sich zur Noth dahin einigte, daß die Vorräthe der Trawieser Häuse herbeigeschafft und gleichmäßig an die Leute

vertheilt werben sollten. Die Ursel in der Freiwildhütte war die einzige Person, welche noch Schinderlinge nahm, denn sie hatte noch nicht in Ersahrung gebracht, das die Münzen teinen Anwerth mehr hatten, da sie die Dinger nicht ausgab, sondern in einen alten Topf zusammenthat und in die Erde grub. Und so war es eingerichtet, daß man zu Trawies um Baargeld nur Schnaps und nichts als Schnaps bekant.

Dem gemäß war im Wirthshause die Stimmung, als . Bahnfred eintrat. Auch Weiber waren in der Gesellschaft, je zwischen zwei Männern eines oder zweie, Alle Gluth in dem Bangen, Biele auch noch Gluth in dem Augen. Sie schauten gar unbefangen auf den schönen, schlanken Mann mit dem blassen Antlige. Alles war auf. Sie hielten ihm Branntwein zu, sie tranken johlend auf den Befreier von Trawies.

"Jett bist unser," riefen sie, "jett bleibst unser! Wir brauchen Einen, ber so ist wie Du. Was bist benn so blaß, wie ein steinerner Heiliger? Wirst boch nicht glauben, wir verschergen Dich?"

"Da schan, das ist Deine Urt von der Sacristei, die wir in Ehren halten! Ist uns lieber als das Christifreuz!"

Wahnfred schauerte zurück vor dem rostigen Werkzeuge, vor dem harten Stahl, aus welchem der Finnke gesprungen war, der in seiner Seele brannte wie höllisches Feuer, der einen unheilvollen Brand entsacht hatte in den Gemüthern zu Trawies. Im Herzen des Mannes war noch die Bestrübniß vom Grabe her, er konnte kaum zu Worte kommen. Um liebsten wollte er nach dem, was er heute sah und hörte, sliehen, so weit ihn die Füße trugen. Nun dachte er aber an das Gelöbniß vor dem Sterbebette und an den Entschluß, mit Trawies zu siegen oder zu fallen.

"Ich gruß' Euch Leute," fagte er, "und wenn Ihr mir vertraut, fo wird unfer Busammenverbleiben ersprieglich fein."

Heller Jubel brach jetzt los, fie zogen ben Schreiner zum vordersten Tisch: "Trink' Brennwasser, Bruber! Du stehst nicht so auf, wie Du Dich hingesetzt haft, merk' was wir gesagt haben!"

Ein Weib, die Frau des Freiwild war's, lief jest gur Thur herein und fragte nach ihrem Manne. Beim Ofentische ftand berselbe auf und fragte seine Hausgenossin, ob fie wieder

ba fei um ein Merts, wie letthin?

Erschroden suhr sie mit der Hand an die Wange. "Nein, nein," sagte sie kleinmuthig, "kannst sitzen bleiben und trinken, so lang Du wilst; will Dir nur die Post bringen, daß wir ausgeraubt sind worden heute Nachmittag. Speck und Fleisch und leinwand ist weg, und die groß Truhen ist erbrochen und Deine neuen Stiefel sind hin."

Der Freiwild sprang auf den Tisch und rief: "Ausgeraubt bin ich, Trawieser Rath, ausgeraubt bin ich worden!"

"Durch bas Oberfenster muß er hineingekrochen sein, ber Dieb," fuhr bas Beib fort, "man sieht an ber Band bie Krager von ben Schuhnägeln."

"Ausgeraubt bin ich worden!" fchrie der Freiwild.

"Es muß wo so ein verhöllt Gesindel umstreichen," sagte jett der Stromer Roberich zum Wahnfred gewandt, "alle Augenblide hört man vom Stehlen und Nauben."

"Runnt's nicht fein, bag Du ben Dieb heute gefehen

hattest?" fragte ihn der Wahnfred.

"Besweg? Wie meinft bas?" entgegnete ber Stromer lauernb.

"Beil Du voreh vom Freiwildhaus herabgefommen bift, ba wir uns nachher bei der Branntweinerin getroffen haben."

Ein Anderer stellte sich vor den Freiwild und sprach: Hast demn Du noch Fleisch und Spect im Hause gehabt? Haft nächst? Wochen, wie wir zu Dir gekommen sind, um Borrath zu sammeln, nicht gesagt, in Deinem Haus wär' Alles gar geworden und Du thätest selber Hunger leiden? Hörst, Schurkel, Dich soll man peitschen, Du betrügst die Gemein'!"

"Bas, die Gemein'!" zischelte ber Freiwild im Larme bem Sprecher zu. "Du haft Zorn, weil es Dir ist zu Schaben gewesen. Du lieferst nur bas Magere ab an die Gemein'. Soll ich's laut sagen, wo Du die setten Stücke versteckit?"

United by Google

"Sag's nicht, wir theilen," raunte jener bem Freiwilb

in's Dhr; biefer aber entgegnete:

"Bir haben icon geiheilt, mein Lieber. In ber Roßhöhlen, wo Du Deinen Raub zusammenschleppest, habe ich Sped und Fleisch gefunden, das mir heut' gestohlen worden ist."

Setzt trat ein kleines Mannlein vor, ber Holger Stom aus bem Trasankthale; man fah ihn gar nicht, er schlüpfte und rieb sich zwischen ben Anochen ber Anderen herum, aber man hörte seine schrille, gellende Stimme.

"Will mas reben!" fchrie er.

"Still sein! der Stom will reden," rief es allerwärts.

Da ftand ber Rleine schon auf bem Stuhl und sprach: "Leut'! wenn es so sort geht in Trawies, so kann's nicht halten. Allerweil stehlen und rauben thun die Löter! Und selber aushlündern, das ist eine Schand. Daß sich der Brauch aber bald aufhören wird, weil wir Keiner mehr was zu stehlen und zu rauben sinden werden in der Gemein', das ist noch eine größere Schand. Arbeiten!"

"Arbeiten mogen wir nicht!" fcrie Giner entgegen.

"Hilft auch nichts," fuhr der Stom fort, "ift fein Segen babei, der himmel ist vernagelt. Von draußen herein triegen wir nichts. Das Thier im Walde ist auch so gescheit und lauft uns nicht mehr über die Granit herein. Uns selber auffressen?"

Ein Bebrumm ber Digbilligung.

"Mit Dir mar' Giner balb fertig," verspottete ber Stromer ben Rebner.

"Du schiesender Umhersaufer!" schrie der Redner, "ich bent, mit Dir hab' ich auch nicht lang' zu thun. Du füllst Deinen Magen und legst Dich auf die faul' Haut und machst Deine rostigen Späß, wenn Einer was Ernsthaftes sagt. Du bist ein nichtsnutziger Schmarober, wenn nicht noch was anderes. Hinaus! hinaus gehst!"

Mehrere Arme padten ben Stromer und zerrten ihn während dieser sortwährend schrie: "Ist das der Dank! Ist das der Dank dafür, daß ich den Schreiner hab' gebracht?" zur Thur hinaus. Bielleicht war das sein Gluck; Wahnstred

hatte den Moderich eben in's Berhör nehmen wollen, was er eigentlich an diesem Nachmittage beim Freiwildhause zu thun gehabt habe, und seine Schuhe untersuchen, ob sie an der Band Kratzer hinterlassen konnten und ob sie Aehnlichkeit hätten mit jenen, die er bei seinem Borübergehen zum Fenster

hineinichlupfen gefeben zu haben glaubte.

Der Holzer Stom fuhr nun aber in seiner Rebe fort: "Beil das Arbeiten nichts nutt und das Sichselberfressen nichts taugt, alsdann so sage ich: Wenn wir nicht wollen hin sein, so muffen wir und zusammenthun, daß wir eine Schaar sind und keck hinausfahren zu den Herrenhäusern und zu den Meierhöfen und uns das Recht und die Lebensmittel nehmen, wo wir sie sinden."

"Eine Räuberbande?" verfette Bahnfred und hielt fein Saupt hin, als glaube er, nicht recht verstanden gu

haben.

"Bon einer Räuberbande habe ich nichts gefagt," fuhr der Redner fort. "Wenn die Ungarn und die Türken einfallen und Häuser und Schlösser niederbrennen, so heißt man das anders. Wenn die Schweden kommen und die Kaiserlichen leiber die Höfe ausplündern, und der Salzburger Bischof Aschernittwoch hält das ganze Jahr, weil er Burgen und Dörfer zu Aschen brennt — wer wird denn da Räuberbande sagen? — Trawies ist auch eigenständig geworden jetzund. Trawies hat streitbare Männer. Und wenn uns die da draußen Krieg haben erklärt, werden wir uns feiglings verkriechen, wie der Auchs in's Loch? Giebt's nicht Löwen in der Wildniß? Und sehen wir auf unserem alten Kirchenthor nicht einen Löwenkopf eingemeißelt? Zetzt wird's aussonmen, was der Löw' bedeutet zu Trawies. Männer! Einen Feldzug wolsen wir halten!"

"Feldzug! Landfrieg! Herrenerschlagen!" biese Worte wurden nun wilb durcheinander gerusen; Einzelne griffen schon zu den Anütteln, zu den Messen, als gelte es zur Stunde. Die Weiber sprangen auf und thaten trächzend dar, sie blieben nicht baheim, sie zögen mit Sensen und Streugabeln und Kohlenhacken aus, und gierig zucken schon ihre scharf be-

nagelten Finger. Der Stom blingelte und lachelte vergnügt,

als er bie Wirfung feiner Rebe fah.

"Das geht schon gut," schunnzelte er, "aber vorerst muß ein Feldherr gewählt werden. Der braucht kein Niese zu sein an Leibesgestatt, aber im Kopf muß er's haben und heiß muß er breingehen, recht teuselmäßig scharf und nichts achten — g'rad hinsahren wie ein brüllender Löw'; — ich wollt ihm's schon zeigen!"

Alfogleich schickten fie fich an gur Bahl. Und mare es auch nicht für ein Ausbrechen aus Trawies, meinten bie Besonneneren, ein Oberhaupt muffe für jeden Rall fein. Db bas Dberhaupt an Leibesgestalt groß ober flein fei, an bem fei allerdings nicht viel gelegen: auch bas, ob berfetbe bas Maul gut brauchen tonne ober nicht, fei Nebenfache; hausgefeffen burfe er aber nicht fein, bas los ber freien, gleichen Burger muffe bas feine fein, bag er nicht etwa gurudneige zu altverrofteten Ginrichtungen, die bas alte Uebel wieder herbeiführen konnten. Und einen festen Ropf muffe er haben und eine fichere Sand, fei es mit bem Wertzeng ober fei es mit der Baffe, und ben Beweis muffe er geliefert haben, daß ihm die Bemein' über Alles gehe, auch über fich felber. Es fei nur Giner im Saus, von bem man bas fagen tonne, auf ben ein Bertrau mare und ber es für Ehren- und Bflichtsache halten muffe, die Bahl anzunehmen.

Da verneigte fich ber fleine Stom und er fagte, es freue ihn, er mache fich eine Chr' baraus und halte es für

feine vorderfte Bflicht, ber Bemein' gu Rute gu fein.

Jene aber wieberholten, es gebe nur Einen im Hause, ben sie zur Bahl vorschlagen könnten, und bas ware ber tapfere Befreier ber Gemeinde Trawies aus Knechtesbanben, es ware ber thatfrästige Mann — ber Schreiner Bahnfred.

Jett mar ein entfesseltes Geschrei:

"Bahnfred foll unfer Oberhaupt fein, unfer Felbherr, unfer Führer und König!" Die Weiber schrien noch am heftigsten und Jede gab ihm zwei Stimmen, die eine als Bürgerin, die andere als Weib. Wittserweile hatte Wahnfred seine stets wieder aufsteigende Entrüstung nach Kräften niedergedämpst; Unmuth und Zorn ersillten seine Seele. War das wirklich Trawies? Er war gesommen in der Absicht, das mit kirchlichem Fluche belegte und vom Staate verlassen Zwistlein zu hüten, zu beruhigen, wieder besseren Bahnen zuzussühren. Und nun sollte er dieser Bande von herabgesommenen, rohen Gesellen und Dirnen Oberhaupt sein? Anderseits war es ihm klar, daß er nur auf diesem Wege, auf den sie ihn drängten, Einsluß und Macht über die gesetsose Rotte gewinnen konne. Wo nichts zu verlieren und Alles zu gewinnen ist, kommt Wachnfred leicht zum Entschlusse. Er steht auf, stemmt seine Faust auf den Tisch und mit trüber Stimme — aber sie wird allerwärts vernommen — sagt er:

"Wenn ich die Wahl annehme, fo forbere ich Gins!"

"Fordere mas Du willft!" riefen fie.

"Ich fordere Behorfam."

"Gehorsam sorbert er!" schreit der Holzer Stom, "da seht: er, ber den Tyrann hat erschlagen, will es nun selber fein." "S'ist Einer gegen mich," sagte der Wahnfred.

Den Stom ftiegen fie mit Fauften, den Schreiner be-

fcmoren fie, daß er ihr Bormann fei.

"Die Freiheit," so rebete nun Wahnfred, "kann nur sein, wo Ordnung ist und das Gesetz. Dieser mein Arm, er ist Euer, er soll Euch führen. Ihr kennt ihn. Als er sich erhob mit der Art, es war zu Eurem Wohl und was er fürder thun wird, es soll zu Eurem Wohl sein. Trawieser Leut'! Gelobt Ihr mir Gehorsam, so bin ich Euer Mann!"

"Gehorsam, Gehorsam bem Hauptmann von Trawies!" so hallte und schallte es im Saufe; die Beiber schrien wieder am lautesten. Die paar Unzufriedenen hatten sich bavongemacht,

Wahnfred ersafte mit herbem Faustgriff die schwere Art und stemmte sie auf den Tisch, daß ihre Spige sich tief in's Holz grub. Sein Auge blicke finster in die Runde; da lief das Geschrei in ein Gemurmel aus und dieses löste sich in Schweigen. Wonniger Schauer des Beherrschtseins durchrieselte die Knechteselen.

Wenige Bochen nachdem Bahnfred die Führerschaft über die Einwohner der Baldgegend übernommen hatte und es ihm mit allem Aufwande seiner Schlauheit und Kraft gelang, die Menschen insofern im Zaum zu halten, daß sie sich einstweilen nicht gegenseitig schädigten, wurden die Gemüther deine seltsame Erscheinung aufgeregt. Gegen Ende Wai war's, so erzählt die Schrift, in einer schwillen, saft sternlosen Nacht, als vom Sonnenausgang her über den Baldzügen des Tärn am Himmel ein seuriges Areuz emporstieg. Es war mit seinen beiden Armen ungeheuer groß und flammte in mattem Roth, als lodere es in einem Nebelschleier. Die Enden zucken sachte auf und nieder, sonst stand es in gespenstischer Ruhe wohl gegen eine halbe Stunde, dis es allsmählich erblaste und verlosch und wieder die schwarze Himmelssnacht sach über den Bäldern.

Die Furchtsamen hatten sich vor Angst in finstere Winkel verkrochen und bort noch ihr Antlig mit Tüchern verhüllt, bag dieses Schreckliche nicht mehr in ihr Auge zu dringen vers mochte. Die Kühnen waren dagestanden und hatten ernsten Gesichtes auf die Erscheinung hingeschaut; erst als sie schwand, lösten sich die Zungen und Einer sagte zum Andern: "Was

ift das gewesen?"

Wahnfred selbst, der im Hause des Feuerwart wohnen mußte und aus seinem Schlummer gerusen worden war, hatte innerlich vor dem Gesichte gezittert. Nun sagte er zu den ausgeregten Leuten Folgendes: "Danket Gott dem Herrn, Ihr Leute von Trawies, daß uns der himmel seiner Zeichen und Drohungen würdigt, beweist, daß wir noch nicht verloren sind. Harte Menschen nahmen und zertrümmerten uns das Kreuz, der himmel zeigt es uns wieder. Auch am Tage des Gerichtes wird das Kreuz in den Lüsten erscheinen. Aber heute ist die Weissagung nicht ersüllt, die Sterne leuchten noch am Himmel; eher meine ich, der Herr zeigt uns das Kreuz, wie man es einem Sterbenden hinhält. Wir haben Grund zu beben vor den Dingen, die da kommen werden. Wir sind Gotteslästerer, Müßiggänger, Diebe, Ehebrecher. Unsere Laster haben tausend Naunen. In diesen

Hause lebte ein braver Mann, der alt geworden war in der Liebe und Arbeit für Trawies — Ihr habt ihn verstoßen."

Da fiel ihm Giner in die Rede:

"Bir haben ihn nicht verstoßen, weil er alt geworden ist in der Liebe und Arbeit für Trawies, wir haben ihn fortgewiesen, weil er sich in den neuen Brauch nicht hat fügen wollen."

"Nennt mir diesen neuen Brauch!" rief Bahnfred. "Nicht? so nenne ich ihn; Gewalt und Zügellosigkeit! Doch sage ich Euch und schwöre es bei dem flammenden Kreuze am Himmel, es muß anders werden."

"So mach' es andere, wenn Du fannft," antwortete

ein Tropiger.

"Der Gallo Beigbucher, unser Bormann, foll wieder wohnen in seinem Hause."

"Goll's thun, wenn er eins hat."

"Seht Euch vor! Das brennende Kreuz fann nieberfallen vom himmel auf Trawies!"

"Soll's! Mehr als hin sein tonnen wir nicht."

In Manchem schienen sie seinen Beisungen zu folgen, im Ganzen waren sie nicht zu bewegen, in diesem Frühjahr zu ackern und zu saen. Auf verdammter Erde wachse nichts, war ihr Vorwand.

"Ift dieser Boben verflucht?" rief Wahnfred und wies auf bas reich emporsprießende Gekräute, auf den hellen Blumenflor der Matten, auf die blühenden Wilbobstbäume, auf den in neuer Schone prangenden jugendlichen Balb.

Ber sollte aber saen? die zusammengelaufene Rotte hatte weder Acker noch Samenkorn; und die so vielsach schon geplünderten Besitzer von Grund und Boden sahen leicht voraus, wer zur Zeit der Reife für ste ernten würde. Die wenigen alten Unsässer wollten es darauf ankommen sassen; war kein Brot mehr in Trawies, so würde sich das Gesindel schon wieder versausen. Wahnfred besaß an der Brandstätte seines Hauses hauses im Gestade ein Ackersein, dieses nütze er und bebaute es mit verschiedenem Gemüse. Der kleine Baumhackel arbeitete nicht.

Einen Tag nach ber Racht, ba am Simmel bas Rreug erschienen mar, ließ Wahnfred bem Feuerwart Rachricht geben, daß er wieder in feinen Sof an der Trach gurudfehren moge. Der Gallo ließ ihm fagen, er habe im Durbachgraben neben ber Sutte fein Beib jur ewigen Ruhe gelegt, er wolle bei ihr verbleiben. Bahrend aber ber Bote aus mar, schlich ein Wicht in bas hintere Gebäude des Sofes und wollte Feuer legen. Bufallig war Bahnfred in ber Nahe, verscheuchte ben Diffethater, gewann jedoch von Reuem die Ueberzeugung, wie gefährlich ber Boben mar, auf bem er ftand, wie niederträchtig bie "Gemeinde," die ihn gum Oberhaupte gewählt hatte. Täglich tamen zerfahrene Strolche und raubluftige Gefellen ju ihm, die ihn brangten, die streitbaren Manner von Trawies zu einer Schaar zu verfammeln und einen Bug in die Borlande ju unternebmen.

Bahnsred lehnte nicht ab, er durfte seinen allerdings zweiselhaften Einfluß auf die Menge und deren freilich ebenso zweiselhaftes Bertrauen zu ihm nicht ganz verscherzen. Er vertröstete sie auf eine dem Unternehmen günstigere Zeit und wies auf die militärischen Bewegungen, die nun im Lande herrschten und einen Ausfall der Baldeleute nicht rathsam machten. Dabei sann der Schreiner Tag und Nacht auf Mittel, Ordnung und Sitte wieder herzustellen. Mit dem vertriebenen Bormann berieth er sich; dieser war frank und gebrochen und sagte: "Ihr habt drei Mittel. Entweder Ihr triecht zum Kreuz und sieht die Kirche um Ausschung des Interdictes an, oder Ihr wartet auf die Soldsnechte, die Euch sprengen und vernichten werden, oder Mr thut es selber.

Bom Gallo Beißbucher war das eins der letten Borte, die er für Trawies sprach. Er zog sich zurück in sein armseliges Haus und war allein mit seinem Feuer und mit

feiner Sela.

"Ja," sagte er einmal, als er sein heranblühendes Kind betrachtete, "Du bleibst noch lange in dieser Welt, wie wird es Dir ergehen? Die Menschen sind wahnsinnig ge-

worben. Es ift boch mahr, bag eine Beftie in ihnen ftedt, Lange halten fie ben Schild Gottes hoch und ichauen zu ihm empor mit glanzenden Augen und machfen himmelmarts. · Eine heife Freude fommt in fie über bas, wie hoch fie es gebracht. Und eines Tages ift bas Anbild hingeschleubert, gerichtagen, gertreten; Stilc um Stück werfen fie von fich, ichanben ben Tempel, fturgen bas Gefets, verbrennen ihr eigenes Wohnhaus, reigen fich die Rleider vom Leibe, muhlen mit allen Bieren in ber Erbe, mufter als Syanen, benn . Gins ift ihnen noch bom Menfchen geblieben, haben fie bem Thiere voraus - bas Lafter. Je hoher ber Stand, von bem fie in ben Gee fpringen, befto tiefer finten fie gu Grunde. Aber getroft, mein Rind, die Fluth wirft fie wieber empor, von Reuem entbeden fie bas Sonnenlicht, von Reuem beginnen fie fich aufzufampfen durch Noth und Blut, fich ein Unbild zu machen, bas erft nach ungemeffenen Reiten wieder in feiner einstigen Groke pollendet fteht. Glüchfelig ber. welcher mit der jubelnden Menschheit auf folden Boben wandeln tann, der fterbend fein Gefchlecht fegnen barf, anftatt, wie ich, ihm und feiner felbft zu fluchen. - Ich fann Dich nicht fegnen, meine Gela, aber wie ich bas Ahnfeuer bemahre, fo hute ich Dir ben Segen ber Borfahren, ben Segen all' Derjenigen, die aus Liebe für die tommende Menfcheit gelitten und geftritten haben."

Das Madchen blidte ben alten Mann vermundert an; es war ein feltfamer Rlang in feinen Borten, ein feltfames

Leuchten in feinen Augen.

Dann wieder versant er in sich selbst und murmelte, daß vom hohen Birstling eine Lawine, ein Fels niedersahren und den Eingang in den Dürrbachgraben verschütten möge. Er fürchtete sich vor den Feinden, die von außen den Strick und den Flammenring gezogen hatten; aber noch mehr graute ihm vor dem Ungeheuer, das in diesen Bergen aufstand und das Feuer wilbester Leibenschaft entsachte um die preisgegebenen Herzen. Das war ein anderes Feuer, als jenes der Penaten, der heiligen Hertha, welches er vertheidigt und gehütet hatte. Dieser gehütete Funke, welcher vor vielen

Da versuchte es Wahnfred mit Lift. Er ging zu den Aelteren, zu den Eingeborenen von Trawies, in denen er noch Gerechtigfeitsliebe vermuthete, in denen die Schnsucht nach geregelten Zuständen, nach Gesetzbuch und Evangelium brannte — freilich, Solcher gab es nur mehr wenige — aber zu ihnen ging Wahnfred und ließ sein Vittgesuch um Aushebung des Anathemas unterschreiben.

"Bereitet Gure Baffen," fagte Giner, "vielleicht werbet

Ihr Guren Namenszug mit ber Fauft schreiben muffen!"

Sie bereiteten ihre Waffen, Wertzeuge bes Walbes, bes Felbes, ber Wiesen, bie im Berroften waren; sie verbargen bieselben in den Winkeln ihrer Saufer und Höhlen, unter ihren Lagerstätten und waren des Aufstandes gewärtig.

Wahnfred aber sammelte Unterschriften und Kreuze, und als Einer zeichnete, so that's auch der Zweite, der Oritte; die Wenigsten konnten ihren Namen schreiben, sie machten Kreuze, und balb war der große Bogen angefüllt mit Unter-

zeichnungen.

Wahnfred jubelte im Herzen. Er war der Ueberzeugung, daß die Aufhebung des Bannes nicht versagt werden könne, wenn man sehe, die Trawieser Leute wollten sich zur Buße wenden und sich wieder der allgemeinen Ordnung fügen. Er selbst sehne sich — nach dem Schaffot. Sein Richter heinen andern Spruch, als das klingende Beil. Aber bevor Wahnfred die Stusen hinansteigt, wird er noch einen Fußfall thun vor dem Papste, vor dem Landesfürsten um Gnade sür die durch ihn so elend gewordenen Leute von Trawies.

Bahnfred traf Anstalten, die Abgeordneten mit der Schrift, in der Trawies für alle Zeit Treue gelobte, abzussenden und ihnen über die Grenze ein gutes Geleite mitspaaeben, da fraaten sie ihn plöblich, was er denn vorhabe?

Er las ihnen bas Bittichreiben noch einmal vor, fie

lachten auf. Er berief fich auf ihre Unterschriften.

"Bo?" fragten fie.

Er wies auf die ungahligen Rreuze.

"Das ift ja ein Friedhof!" riefen fie, "und führt b'rauf bin."

bas Feuer, baf es in ber Butte ber Schlucht oft um Mitternacht aar unheimlich leuchtete und praffelte, mabrend bie amei

Bewohner berfelben ichlummerten.

Einmal, als ber Feuerwart wieder ploplich aufzucte. brannten die Querbalfen, die als Stuten und jum Aufhangen von Rleidungsftuden burch bas Saus gezogen maren. Luftig hupften die Rlammen weiter und ftrebten bem Dache gu, als wollten fie aus fo langer Saft enblich entflieben. Aber ber Feuerwart brach noch zu rechter Beit die Brücke ab; er war aufgesprungen, hatte mit der Art die Balten rafch entzwei gehacht, bag bie Brande praffelnd nieberbrachen auf ben Lehmboben und bort an feuchter Erbe rauchend perloiden.

"Bo haft Du benn bin gewollt?" fragte ber alte Beißbucher bas Feuer. "Ich vermeine, Du willft ber Tramiefer Begend entfliehen. Auf folche Beif' bachte ich, wir aingen mitfammen. Ober willft Du einen Rampf mit bem Flammenring anheben? Bohlan, mohlan! Flieg' aus, erfaffe bie Wälder bes Tarn, bes Riticher, und ichleubere bie Brande auf Trawies. Ergreife, fcmilg die Banbe bes Trafant und leite die Feuerbache durch bas Thal ber Trach. Berichone auch nicht mein Saus, benn wir find Mörber. Bernichte bas Meft bes Lafters, erlofe uns von dem Fluch, ben fie auf uns geworfen haben. Und wenn bas geschehen ift, bann fehre wieber ein in die friedliche Wohnung befferer Denfchen und trage ben Segen ber Alten hinfiber in die fernften Reiten!"

Das ermachende Dabchen erfchrat, als es ben Bater verftort und mit wirren Saaren in ber Sutte aufrecht fteben fah, mitten in Rauch und unter glübenden Rohlen - laut

Borte fprechend, bie es nicht verftand.

Die Stimme bes Rindes befreite ben Alten aus feiner

Efftase. Er folog Sela in feine Urme und weinte.

So ging es eine Beit fort. Der Feuerwart murbe hinfälliger von Tag zu Tag. Er mochte auch nicht mehr im Freien fein, bas Licht bes Simmels that feinem Auge weh und er fürchtete auch, es fonne, mahrend er ba außen ber Sonne nachgehe, baheim bas ihm anvertraute Feuer verlöschen. So sag er stets am Berd und wachte, und sann.

Er wußte, daß er sterben wurde nach furger Zeit. Der Suhne hatte er sich willig ergeben, so fürchtete er sich nicht; der Tod war ihm ein Befanntes und ein Trautes, eine

Onade Gottes, die Allen gemeinfam ift.

Nach diefer Welt des Unrechtes, der Unruhe und der Leiben ift ber Tod eines Jeden Unrecht, ein milber Erlofer, ber wieder mit dem leben verfohnt, weil er fein Unrecht gut macht, feine Unruhe aufhebt, fein Leiden endet. Der Tob giebt bas, mas mir von dem Leben verlangen; er ift bas lette Band, welches uns loslofend noch einmal mit ber Menschheit verbindet, er ift die Bforte, wo wir mit ftillem Lächeln Allen begegnen, die für oder wider uns maren auf Erben. Rach ben golbenen Tagen ber Glücklichen, welch' ein ichoneres Ende ift bentbar, als ber Schlummer! Rach bem tummervollen Dafein bes Urmen, mas foll benn tommen jum Troft und jum Entgelte, als die tiefe Raft? Soll fich bas Elend in Freude und Luft vermandeln, um wieder vor neuem Jammer gu gittern? Diefe Erbe ift ja fo reich an Sonnenlicht und Freuden, aber erft ber Binblid auf ben Tod giebt Allem die Weihe. Nur der Tod macht das Leben icon und das leben macht den Tod gerechtfertigt. Die Natur widerstrebt freilich fo lange fie tann; es ift ja ihre Schuldigfeit, ju leben. Die Schuldigfeit unferer Seele aber ift, ben Leib, in dem fie biefe icone Welt genoffen hat, bantbar und willig hinzulegen zu feiner Ruh'. Unfere Borfahren haben uns Plat gemacht, haben bas, mas fie auf Erden errungen, uns zum Erbe hinterlaffen. Dasfelbe leiften mir den Nachtommen, welche in junger Liebe heute wohl weinen werden um uns, die fie - lebten wir auch nur um funfzig Sahre langer - von der Erde vertilgen mußten.

Ich bin's fo zufrieden. Bereut es mein Gott nicht, mir bas irdische Licht auf eine Weile gelieben zu haben: ich habe

mich nicht zu beflagen. -

So fann der Feuerwart oftmals; dann fiel fein Auge und fein Berg wieder auf Sela, auf das junge Leben, das

ba emporsprosset neben bem morschen, gur Erbe sinkenben Stamm, in bas Sonnenlicht empor, in bie Maienzeit hinein.

Sela läßt bisweilen das Auge länger ruhen auf des alten Mannes Angesicht, als sonst. Dieses Angesicht wird so fremd. Er fühlt es wohl, wie schlaff und leer seine Haut über den Knochen liegt. Ist es doch, als ob die Zeit der Knochen beginne. Die Augen sind tief in die Höhlen gesunken und nur selten lechzt ein Blick noch hervor nach anderem irdischen Lichte als dem Feuer seines Hauses. In seinem Herzen ist es noch warm und hell. Freundlich leuchtet ihm die Gluth von ihrem Derde zu. Dieses Feuer ist nicht thatlos vorübergegangen an den Tempeln fremder Kehren, es ist nicht vorübergegangen an den Zwingdurgen der Unterdrücker. Doch hat es tausend- und abertausendmal im Frieden den häuslichen Herd erwärmt.

Immer und immer ist das sein Sinnen, das vom Feuer. Bei seinem Scheine hat der Enkel des Großvaters Sagen gelauscht von Odin. Bei seinem Scheine hat der Bräutigam der Braut den Ring vertraut; an seiner Gluth ist das Hochzeitsmahl bereitet worden. In seiner Gluth haben sie das Schwert geschmiedet gegen den Feind. In seiner Gluth ist manches Ständigen Gold und manches Menscherz geläutert worden. Du liebes, trautes Feuer aus alten Zeiten, du treuer Freund meines Lebens, nun heische ich bald den seiten Dienst von dir.

"Es ist eine Beile," so sagte ber Feuerwart einst zu seinem Kinde, "da sie ben Menschen mit Steinen werfen und mit Füßen treten; und es ist eine Weile, da sie vor ihm niederknien und ihre Augen senken. Das Erste thun sie, wenn er wandelt und athmet, das Andere thun sie, wenn er

ausgestrecht liegt auf bem Laben."

Das Madchen verstand es nicht. Er fette noch bei:

"Möchteft Du es nie verftehen lernen!"

Und eines Abends, da ber volle Mond zwischen ben Felsen und über den Baumwipfeln herniederglänzte auf die Höltte, saß der Feuerwart vor derselben und hielt sein Kind auf dem Schofi. "Meine Sela," fagte er mit leifer Stimme, "Du haft

mich lieb."

Das Rind machte ein ernstes Gesicht und neigte ben Ropf.

"Und wenn ich Dir heute etwas sage, was Du thun

follft, fo wirst Du es thun?"

Das Madchen neigte fein Saupt.

"Und mirft Du es auch morgen thun?"

"Ja, Bater."

"Und wirst Du es immer thun, auch wenn ich es Dir nicht mehr sagen und wiederholen werbe?"

"Was Du willst, bas werbe ich immer thun."

"Dann, mein Rind, bift Du mir heute und immer lieb: auch bann noch, wenn ich es Dir nicht mehr fagen werbe. baf Du mir lieb bift. Denn fiehe, meine Gela, es wird eine Reit fein, ba werbe ich fclafen. Als bie Mutter fclafen ging, marit -Du in Deinem Bett, ich habe Dich nicht weden wollen. Gehe morgen und in den nächsten Tagen nicht viel in die Beeren bin-Bleibe hubich bei mir und flechte. Wenn ich auf ber aus. Reifigbant fige und ichlummere, fo borche auf mein Athmen. 3ch werbe ichwer Athem holen, fo wie es ein Erschöpfter thut, . wenn er feine Laft hat abgelegt. Dann, Rind, wenn Du biefe Athemguge mahrnimmft, bann gunde am Ahnfeuer bie Rerge an, bie in ber Labe liegt, und gieb mir fie in die Sand. Und fage nichts, sei fein still, benn Du follst mich nicht weden. fcmeren Buge merben balb vorüber fein, bann merbe ich gang ftill und ruhig ichlafen. Sollte ich, mein Rind, vor biefem Schlafe vergeffen haben, meine Augen zu ichliefen, fo lege Deine Fingerspiten auf die Liber. Und ift bas Alles ge-Schehen, so nimm das Rergenlicht aus meiner Sand, thu' es in die Laterne, die über bem Bett an ber Wand hangt, und gebe bamit aus biefer Butte fort und bin in bie Tramies. wo wir gewohnt haben und wo jest ber Bahnfred fein Saus Dem Bahnfred reiche bas Licht und fage: Der Feuerwart übergiebt bas Feuer."

In jener Zeit, da der Schreiner Wahnsted nach Trawies zurückgekehrt und Gallo Beisbucher sich vordereitet hatte auf sein Ende, verliert sich plötzlich auf lange der Faden der Tereignisse. Wohl windet sich aus der langen Zeit des Bannes die dunkle Tradition von Thaten und Geschenissen, die durch ihre gleichartige Wildheit und Grauenhastigkeit als zusammengehörig gekennzeichnet sind. Wir vermuthen durch dieselben, daß mit dem Banne, der auf Trawies gelegt worden, auch eine völlige Acht verdunden gewesen sein muß; wie wäre sonst die Gereuel und Bertrechen und die gänzliche Hilssisseit und Berzweistung erklärbar, die wir da sinden.

Bu Oberkloster ruht eine Urkunde, welche von einem Balde spricht, aus dem keine Rückehr ist. Die Berdorbenen und Berstoßenen, die Freundlosen, die Geimlosen, die Gottosen gehen hin und werden nimmer gesehen. Denn es ist ein brennender King gezogen worden um jenen Bald, er ist umstrickt und verslucht. Jeder mag hineingehen, Keiner kann heraus. Eine Mär geht: drinnen ist das Paradies; eine

andere Mar geht: brinnen ift die Solle.

Diefer Bericht bezieht sich wahrscheinlich auf bas ver-bannte, umftrickte Trawies, in welchem allerlei Stromervoll und herrenloses Gefindel aufammenlief, um eine furge Beit gugellos gu leben und bann elendiglich umgufommen. Die Behörden, wohl von den friegerischen Bewegungen im Lande in Unfpruch genommen, ichienen ihre Sand gang und gar von der Begend gurudgezogen gu haben, bemachten nur die Grengen bes unseligen Gebietes und fummerten fich nicht um bas, mas innerhalb berfelben voraina. Glaubte man. daß fich das Bolt von Trawies felbst erdrücken und vergehren murde? Dber war man ber hoffnung, bag es enblich boch ju Rreuge friechen, feierliche Guhne leiften und fleben murbe um Wiederaufnahme in die tatholische Rirche und in Die Gemeinschaft bes Reiches? Man hatte wohl Beibes vergebens erwartet, man hatte nicht vermuthet, daß in ben Balbern ber Trach eine Dacht erftarten murbe, beren unbeilvolles Treiben Jahre lang die umliegenden Länder heimsuchen sollte, ohne daß man im Stande gewesen wäre, fie zu brechen. Es wird erzählt von Räuberbanden, die aus den Bälbern der Trach hervordrangen, einzelne Gehöfte, ja ganze Ortschaften überfielen, plünderten und in Brand steckten. Straßenraub und Mord war in weiter Runde um Trawies nichts Seltenes. Bald drangen Soldaten in's Räubernest ein, aber sie wurden zurückgeworsen oder massabrit. Am Gestade, völlig dort, wo des Schreiners Bahnfred Haus gestanden war, soll sogar eine förmliche Schlacht stattgesunden haben; die Rotten von Trawies siegten, die Krieger schwammen entseelt die Trach heraus und wurden im Heidegeslände bei den sinf Kiesern an den Sand geschwemmt. Die daselsst aufragende Kelswand beist noch heute der Leichstein.

Aber auch zwifden ben Trawieser Leuten selbst follen ftets Rampfe, Raubanfalle und Gewaltthaten aller Art statt-

gefunden haben.

In ber Ortschronif zu Neubruck ift die Rede von einer argen Sach- und Beibergemeinschaft, so die "Trachen" unter sich eingeführt und welche ein ersprießliches Mittel gewesen wäre, daß sich die Verbrecher gegenseitig todtgeschlagen hätten. Doch es war Einer unter ihnen, dem es lange gelungen, eine gewisse Drdnung aufrecht zu halten; sonst wäre es nicht dentbar, daß sich diese gott- und menschenverlassene Gemeinschaft hätte behaupten können.

Unbere Berichte ergablen von einer wilben Geuche, welche aus ben Trawiefer Balbern hervorgefommen fei, um peft-

ahnlich im Lande gabllofe Opfer babinguraffen.

Im Trasankthale haben noch vor etwa siebzig Jahren die Leute einen Stein gesehen, auf dem Buchstaben eingegraben gewesen. Dieselben berichteten von einem "großen Sterben" zu Trawies, und daß sich von der Dreiwand an die dreißig Versonen aus Berzweiflung in die Trach gestürzt hätten.

Das genügt, um uns bas Ungeheure ahnen zu lassen. Der Erzähler, welcher nicht allein in den verstaubten Chroniten, sondern zum Zwecke seiner Forschung auch in den ewigen Urkunden des Menschenkerzens zu lesen bestrebt war, er sucht die vor ihm aufsteigenden Bilber der Schreckniffe und Greuel

in dem Schatten der Balber zu verbergen, er will diefelben nur insoweit berühren, als sie mit den Schickfalen jenes Mannes versichten sind, von dem das Unseil ausging und in dem er das heiße Bestreben fand, den verlorenen himmel des herzens wieder aufzurichten und die unglückliche Gemeinde der Erbarmung und Gnade zuzuführen.

Bahnfred hatte mancherlei Angelegenheiten gu ichlichten,

aber ber Erfolg mar farg.

Es find einige Beispiele zu erzählen, wie absonderlich

biefer Mann mar und mirtte.

Eines Tages tam ein Mann aus dem hintern Trafantthale zu ihm, ein schöner, kerngesunder Geselle, der klagte sein Beib an. Das Beib habe einen Chebruch begangen, halte es heimlich mit dem abgedankten Forstjungen vom unteren Ritscher.

"Beiß sie, bag Du's weißt?" fragte Wahnfred.

"Jest noch nicht, aber ich will ihr's heute zu wiffen machen," antwortete der Ehemann und unterstützte sein Wort mit einer nicht leicht mifzzwerstehenden Handbewegung.

"Thue das nicht," fagte Bahnfred, "jobald über derlet bas erfte Bort gefprochen, ift's für alle Ewigfeit porbei."

"Das ist's. Sie hat mich betrogen. Es ift ein schlechtes Beib!"

"Benn fie Dich betrogen hat, so verbient fie auch nichts anderes zu sein."

"Was foll ich also machen?" "Still sein und sie verachten."

"Berjagen will ich fie!" rief ber Chemann.

"Dann tommt fie um und Du haft in Deinem Gewissen einen giftigen Stachel. Dulbe fie um Dich, lasse sie unbeachtet, aber hasse sie nicht. Ein schlechtes Weib ist nicht werth, daß der Mann sich in solchem Haß das Leben versalze."

"Aber wenn es mir ein Rind auf die Welt bringt?"

"So habe bas Rind lieb."

"Auch wenn es nicht mein ift?"

"Sabe das Rind lieb."

"Sie wird mich barüber höhnen."

"Wag sein, daß sie über Deine Sanstmuth den gelben Aerger kriegt und es Dir eines Tages vorschreit, Du hättest gar kein Recht, das Kind lieb zu haben. Darauf sage, wenn Du rachsüchtig bist, Folgendes: Du hättest das größte Recht dazu. Denn Du hättest es lieb, weil es so unschuldig und so arm sei, weil es eine salfche, schlechte Mutter habe und einen Bater, der so büblich sei, daß man ihn gar nicht nennen könne. Einem so unglücklichen Wurm wollest Du der freiwillige, treue Bater sein."

"Das kann ich nicht! So bin ich nicht! Das kann ich nicht!" rief ber Mann aus bem Trasankthale und ging

davon.

Bahnfred blidte ihm nach und fagte zu fich: "Db wohl

ich es tonnte? Ich glaube, ja. -"

Bahnfred übte sich im Bohlthun. Kein hungriger ging von seiner Thur; Bahnfred brach für ihn das lette Stud Brot, und an diesem evangelischen Brotbrechen, diesem größten Bunder ber Liebe, erkannte wohl Mancher im Schreiner vom Gestade ben heiland.

Wahnfred bewohnte langere Zeit bas Saus bes verjagten Feuerwart an ber Trach. Sie nannten ihn ben Hauptmann, fie frochen por ihm, fie gaben ihm Refte und allerlet Ehren, aber fie thaten, was fie wollten. Gein Blan, icheinbar in ihre Abfichten einzugehen, fie zu organisiren, um fie bann halten und leiten zu fonnen, war miflungen. Gie horten feinen Reden au, fie ftellten fich feinen Anordnungen gurecht, um im nachften Augenblide wieber auseinander ju fahren, Reber feinen Begierben und Leibenschaften nach. Gie waren Rinder ihrer Zeit, fie gaben fich mit allerlei Hocuspocus ab, trieben fogar Berereien, die aber gumeift miglangen; übten fich felbit in Teufelsbeschwörungen und Mancher ging mit ber Einbildung um, ber Bofe fei fein Diener. Es mar auch gar tein ichlechter Ginfall, bem Teufel gegen Lieferung von irbifchen Schaten bie Seele ju verschreiben, bie ihm ohnehin verfallen Rebitbei hatten fie das Bedürfnig nach einem Ronige und hohen Briefter. Gie ichworen bem Bahufred, jeglichen Raubausfall zu unterlaffen, um bann nach furger Beit mit reichen Opfern ihn zu überraschen, die fie auf ihren neuen

Bugen erbeutet hatten.

Sie machten ihn zum absoluten Herrn über ihr Leben und Sterben, aber wenn er über Einen bas Urtheil ber Züchtigung aussprach, so lachten sie ihm in's Gesicht und er hatte seinen Urtheilsspruch wohl selbst vollziehen können, wenn er stärker gewesen ware, als bie ihm plöglich trogig und höhnisch entgegenjohlenbe Rotte.

Bahnfred trug es, verwand es. Er blieb der Mittelpunkt von Trawies und hoffte auf eine Bendung und wäre es auch die, daß eines Tages der Feind einbreche in den verbannten Kreis und die Unseligen allesammt — auch ihn,

ihn vor Allen — vernichte.

Aber sie vertheibigten ihre Burg. Die große Zersahrenheit, die auch draußen herrschte in Aller Herren Länder, die Glaubenstämpse, die Einsälle der Asiaten, die Bestgefahr nahmen alle Kräfte in Anspruch, man vertheibigte sich eben nur zur Noth gegen die Räuber aus den Trasantbergen, ließ es aber in Trawies gehen, wie es ging. Die Grenze blieb gesperrt, die Bevöllerung selbst hatte die Wacht übernommen und schlug in ihrem Fanatismus gegen die Ausgestoßenen, wie bereits angedeutet, sofort Jeden todt, der sich über die mit Stricken und angekohlten Baumstämmen markirte Linie sinausgewagt hatte.

Mehrmals ichon hatte Bahnfred eine Bittichrift abgefaßt, einen erschütternben Schrei an die Menschen um Barmherzigkeit. Und er war die Bewohner von Trawies angegangen

um ihre Unterzeichnung.

"Sind wir Kinder, daß wir um die Ruthe betteln sollen?" fuhren fie ihn an, "wir haben tein Berlangen nach Robot und Stod. Hängen thaten fie uns. Das können wir selber, wenn's auf's Lette geht."

"Ihr habt vergeffen, daß es auf der Belt noch Manner giebt," rief Bahnfred einmal, "wenn fie Gnabe versprechen,

fo merden fie Gnade geben."

"Bir brauchen teine. Uns gegen die Türken heben, das ware ihre Gnabe."

Da versuchte es Wahnfred mit Lift. Er ging zu den Aelteren, zu den Eingeborenen von Trawies, in denen er noch Gerechtigkeitsliebe vermuthete, in denen die Sehnsucht nach geregelten Zuständen, nach Gesethnich und Evangelium brannte freilich, Solcher gab es nur mehr wenige — aber zu ihnen ging Wahnfred und ließ sein Vittgesuch um Aushebung des Anathemas unterschreiben.

"Bereitet Gure Baffen," fagte Giner, "vielleicht werdet

Ihr Euren Namenszug mit ber Fauft schreiben muffen!"

Sie bereiteten ihre Waffen, Wertzeuge bes Walbes, bes Felbes, ber Wiesen, bie im Berroften waren; sie verbargen bieselben in den Winkeln ihrer Saufer und Höhlen, unter ihren Lagerstätten und waren des Aufstandes gewärtig.

Wahnfred aber sammelte Unterschriften und Kreuze, und als Einer zeichnete, so that's auch der Zweite, der Dritte; die Wenigsten konnten ihren Namen schreiben, sie machten Kreuze, und balb war der große Bogen angefüllt mit Unter-

zeichnungen.

Wahnsred jubelte im Herzen. Er war der Ueberzeugung, daß die Aushebung des Bannes nicht versagt werden könne, wenn man sehe, die Trawieser Leute wollten sich zur Buse wenden und sich wieder der allgemeinen Ordnung sügen. Er selbst sehnte sich — nach dem Schaffot. Sein Richter hat keinen andern Spruch, als das klingende Beil. Aber bevor Wahnsred die Stusen hinansteigt, wird er noch einen Fußfall thun vor dem Papste, vor dem Landessürsten um Gnade für die durch ihn so elend gewordenen Leute von Trawies.

Wahnfred traf Anstalten, die Abgeordneten mit der Schrift, in der Trawies für alle Zeit Treue gelobte, abzusenden und ihnen über die Grenze ein gutes Geleite mitzugeben, da fragten sie ihn plötzlich, was er denn vorhabe?

Er las ihnen das Bittidreiben noch einmal vor, fie

lachten auf. Er berief fich auf ihre Unterschriften.

"Bo?" fragten fie.

Er wies auf die ungahligen Rreuze.

"Das ist ja ein Friedhof!" riefen fie, "und führt b'rauf bin."

"Uns führt tein Bifch mehr auf geweihten Anger," fagte ber Bauer Tibor, "wird fich Unfereiner auch nicht barum reigen. Thu' weg bas G'fdrift, Schreiner."

"Gure Unterfdrift!"

"Das Rreuz gilt nichts mehr zu Trawies, Schreiner, bas weift."

Sie gerriffen ben Bogen in viele Stude. -

In einer finsteren Racht waren für ben, ber im Schachen hinter bem Sanbhodhause gelauscht hatte, zwei flufternbe Stimmen zu hören gemefen.

Die Eine fagte: "Sei ein Ramerad und thu's." "Thue es felber," versetzte die Andere.

Dann maren fie ftill.

Und nach einer Beile wieder die erfte ber Stimmen: "Bin ich ber Erfte zu Trawies, so sollst Du nicht ber Lette fein."

"Ich will gar nichts fein, aber gut Leben will ich haben."

"Was Dein Berg verlangt, nur ber Schreiner muß aus bem Weg."

"So thue es felber," antwortete bie zweite Stimme mieber.

"Man foll nicht fagen, ber König hatte feine Krone burch eine Gemaltthat gewonnen."

"Und ich foll für Dich morben gehen?"

"Wer fagt mas vom Morben, Rind? Aus bem Weg schaffen follft Du ihn. Diefer Wahnfred ift bas Unglud von Tramies, er foll bei uns feinen Plat haben. Ich fpreche barüber ungern mit einem Anbern, Du mareft mir ber Berläflichfte: ich bente, Du laft Dir Die Gelegenheit, gut Leben au geminnen, nicht entgeben - mie?"

"Beit mußt Du mir laffen. Auf Belegenheit wart' ich.

Bermag ich's, fo thu ich's."

"Abgemacht."

"Festgenagelt."

hierauf im Didicht ein Geräusch und Alles mar ftill. -Bielleicht in berfelben Nacht, ba Bahnfred von feinem Baufe aus einem Sterne gufchaute, ber einen langen Streifen Rofeager, Der Gottfuder.

weit über ben himmel hin in die Richtung gegen das volkreiche Flachland streckte, kam ihm der Gedanke, zu entsliehen. Es würde ihm gelingen, über den Ritschewald und an den Abhängen des Trasant dem Bereiche von Trawies zu entkommen, um in fremdem Lande ersprießlicher als hier im Dienste der Wenschen wirken zu können. Da fiel ihm sein Gelöbniß ein, bei den Unseligen auszuharren, mit ihnen zu siegen oder unterzugeben.

Bisweilen ging Wahnfred hinauf zum Bart vom Tärn, um seinen heranreisenden Sohn zu sehen und ihm Lehren zu geben. Erlefried horchte nur so halb hin, wenn der Bater Worte sprach, schaute ihn dann kalt an und ging davon. Dem Bart hatten die Bürger von Trawies so ziemlich Alles wegetragen, was genießdar und tragbar gewesen war. Sie hatten ihm dabet recht wohlgemuth die Hände geschüttelt, er möge sich daraus nichts machen, es wäre so der neue Brauch und er solle nur mit ihnen kommen und wacker Antheil nehmen

an Allem, mas fie auf ihren Wegen fanden. Der Bart ging nicht mit ihnen, ftieg gar nicht mehr

Der Bart ging nicht mit ihnen, titeg gar nicht mehr hinab in's Thal, baute an entlegenen Stellen des Balbes sein Kraut und seine Rüben an, sammelte wilbe Früchte und verbarg sie, so gut es ging, vor den Räubern. Die in losen Schwärmen hin- und hersahrenden Gesellen und Gesellinnen verzichteten auch gern auf den alten Mann, hingegen hatten sie im Hause am Tärn einen jungen, flinken Burschen entbeckt, dem sie nachstellten und als träftigen. Streiter und hosse

nungsvollen Benoffen mit fich führen wollten.

Sie hatten ben zum Manne herangewachsenen Erlefried gesehen. Dieser war so wenig wie sein Nährvater gewillt, mit den Rotten zu ziehen und mußte sich mehrmals vor ihren Rachstellungen flüchten. Da ging er freilich am liebsten hinab in den Dürrbachgraben, wo eine liebe Maid so einsam und geduldig ihren hinsliechenden Bater pflegte, und leistete den armen Menschen liebevollen Beistand. Dann war es wieder nothig, daß er höher in's Gebirge, tieser in den Ritscherwald kloh, denn sein Bater hatte ihm gesagt: "Du bist schuldoß, Du magst Dich entziehen, Du mußt es thun. Gebe in die Wischnis

unter bie Bolfe, ehevor Du Dich zu bem Bolle von Tramies gefelleft!"

Da hat sich mit diesem Burschen einmal eine Geschichte zugetragen, die uns von der Schlauheit der Bewohner des Hauses am Tärn einen guten Beweis glebt, und die eine ungeahnte Ursache war, daß der Sohn des Schreiners für die Zufunst von verschiedenersei Berfolgungen des Gesindels Ruhe hatte.

Es war zur Zeit des Winters. Das haus des Bart war von Schneewänden umgeben, die der Wind gebaut hatte. Eine einzige Lucke war ausgeschauselt, ein enger Fußsteig

offen, der hinab gegen bas Thal führte.

Das Beib des Bart saß in der dunkelnden Stube und that Garn spinnen — Garn aus dem Flacks, der im vergangenen Sommer auf einem entlegenen Hange in den Birftlingblößen gewachsen war. Sonst saß auch der Bart nicht weit von ihr an seinem Webstuhle, aber heute besand er sich vor dem Hause auf dem freien Plätzchen, das durch einen Bretterverschlag nothdürftig gegen den Schnee geschützt war. Dort schlackteten er und Erlefried ein Ferkel silt die nahe Zeit der Weihnachten.

Und als diese vier Bewohner des Berghauses gerade so in bester Arbeit waren, beim Spinnen und Schlachten und das Ferkel beim Versterben — da eilte von der Stosnicklöute heran ein Knäblein, das wünschte fast athemlos einen auten Nachmittag.

"Guten Nachmittag auch," antwortete ber Erlefried und sette heiter bei: "Geh' her, Nat, ich schneibe Dir auch die Ohren weg." Ein Antrag, ben er an bem Schweinchen eben

vollführte.

Der kleine Rat war von folder Anrede weder erschrocken noch erbaut, er trippelte gang nabe vor die blutigen Manner hin und lispelte:

"Sie fommen!"

"Wer?"

"Die Leut' tommen!" "Was für Leute?" "Die Trawieser Leut' tommen. Da unten habe ich fle

gefeben, ein flein Gichtel Zeit und fie find heroben."

Erlefried schoß empor. Die Trawieser Leut'! Da galt's zu fliehen, benn er hatte schon bernommen, daß sie ihm mit Ernst nachstellten, um ihn ihrer Streitmacht anzureihen. Das war nicht nach seinem Sinn, er mußte ihnen entsommen. Aber wohin zu solcher Zeit? Der Schnee schloß alle Wege ab — zähnetnirschend preste der Bursche die Finger um ben blutigen Griff des Messers. Dem Alten hingegen war der Beitel aus der Hand gefallen, er rief Gott und die Heisligen an.

"D guter alter Narr," rief fein Weib aus bem Hause, "bei solcher Sach' muß man ben leidigen Teufel anrufen; nur ber richtet bei Diesen was aus. So lauf' boch, Erle-

fried und verfriech' Dich in's Stroh!"

"Bare das Dummfte, was er thun könnte," meinte der Bart, "leicht wiffen fie, daß er da ift, so stürzen fie das Haus über, bis fie ihn haben. Was meinst, Erlefried, Du

vergrübeft Dich im Schnee?"

"Wird nicht's nuten," sagte ber Bursche, "wenn ich verschurft bin, so gehen sie ohne mich nicht fort. Dem Jose-Haunes haben sie ja das haus angezündet, bis er vor Rauch und hitze aus seinem Bersted hervorgesprungen ist. Die Hohe hinübersaufen hilft mir auch nichts, man kann im Schnee nicht weiter und dann die Spur!"

"Eine Schande ift's, Junge, wenn Du biefen Beftien

nicht austommft!" rief bas Weib weinenb.

"Das fage ich auch fo," verfette Erlefried und ftand

"Ich wußte was, wenn Ihr gescheit genug waret,"

fagte bas Weib.

Der Bart antwortete: "Ich dent', Alte, fo viel Berftand

haben wir felbander noch, als wie Du allein."

"Gut für Euch," sagte sie und wendete sich zu dem noch immer kleinmuthig bastehenden Botenknaben. "Nat, Du bist ein ausbündiger (vernünstiger) Bub' und zum nächsten Sonntag komm, da kriegst vom Ferkel die Lümpeln (Nieren). Jett gehe eilens bavon, ben Steig hinab. Sie begegnen Dir und werden Dich fragen, wo Du gewesen bift, ober wo Du hin willst. Gieb Antwort, es wäre heute beim Bart vom Tärn Einer erschossen worden und müßtest den Todtengräber suchen. D'rauf spring' davon und sei gescheit."

Der Anabe ging, ber Bart aber rief feinem Beibe ju:

"Du Lappin, mas willft benn bamit?"

Sie fuhr mit der flachen Hand über die weiße Ofenmauer, fuhr damit dem Burschen über das Gesicht — da war er blaß, wie ein Todter.

"So, Rind, die Farbe haft, und jett lege Dich in Gottesnamen auf die Bahre."

Nun hatten fie berftanben.

"Bielleicht haben wir Glud. Bu verlieren ift nichts."

Rasch verabrebeten sie noch Manches, thaten bem Burschen Blutstriemen in die Haare, die Aleider trugen ohnehin etwelche Spuren. Und während der Bart drausen das todte Ferkel tief in den Schnee grub bahrte das Weib in der Stude zwischen Webstuhl und Ofen auf der Lehnbank, wo einst die Mutter Erlefried's gelegen, den Erlefried auf. Dieser streckte seinen schönen, schlanken Leib auf dem Brette aus, legte die Arme freuzweise über die Brust, ließ das blutige Haupt mit den geschlossen Augen nach rückwärts hängen, daß die zerrissenen Locken über den Kand der Bank hinabschlugen. Dann steckte ihm das Weib des Bart ein geschnigtes Kreuz in die Hand, wiedelte eine Betschnur darüber, that, wie es bei däuerlichen Leichen zu jener Zeit der Brauch war, getrochnete Blätter des Marienfrautes auf seine Brust, holte dann ein großes Leintuch herbei, hülste den Burschen damit ein und sagte: "Zetz rühr" Dich nicht mehr!"

Hierauf stellte sie noch Einiges, was zu einer Tobtenbahre gehört, nebenan, auch die brennende Ampel. Als aber das Alles fertig war, stand sie eine Beile vor der Bahre still und flüsterte beklommen: "Melbe Dich, Erlefried!"

Der Tobte that's, da war die alte Frau beruhigt. Jest eilte schon ber Bart herein: "Ist's fertig? Sie steigen schon baher."

Er sah den Erlefried liegen, erschraf und schmunzelte. Bor dem Hause standen mehrere Männer, verwahrlost, verkommen aussehend und mit ihren stechenden Augen auf den blutigen Schnee starrend, auf welchem vorhin das geschlachtete Thier gelegen war. Schon wollten sie in's Haus treten, da schoß ihnen das Weib des Bart heulend entgegen: "Daß Ihr nur kommt, Leut', daß Ihr nur kommt! Es ist kein Bleiben mehr in diefer Gegend."

"Was geschehen fei? fragten fie.

"Räuber sind bagewesen, haben uns ben Burschen ersichossen. Thut bas Blut weg, Jesus Maria, ich kann es nicht sehen!"

Sie fpielte gut. Der Bart faß auf einem Blode feines

Webftuhles zusammengefauert.

Die Manner, die in die Stube getreten waren, blidten unsicheren Auges auf die Bahre hin, an welcher der matte Schein des Aempleins lag. Dann setzten sie sich polternd an ben Tisch und verlangten zu effen.

Das Weib brachte mäfferige Milch. Sie mußte zuerst selbst bavon tosten, benn die Leute trauten einander nicht mehr.

"Sabt keine Angst," rief sie, "hätte ich Hittenrauch (Gift) im Haus, ich wollt' ihn nicht sparen, baselb' mögt Ihr trutz glauben. Auf einer solchen Welt mag ich nicht mehr leben." Und sie weinte, bag es im Hause wiedergellte.

Die Rotte af Milch und Brod und ein Baar gingen

auf bie Suche, ob nichts Befferes im Sause mare.

Das Weib, das sich in der Nähe der Bahre zu thun machte, bemerkte, wie Erlefried gegen ein losdrechendes Niesen kömpfte. Eilens setzte sie sich zum Spinnrade und brachte das klappernde Ding in Bewegung. Der Bart begriff sofort. Langsam erhob er sich. "Was nutt das Verzweiseltsein," seufzte er, "kein Herrgott kann's mehr ändern. Die Arbeit muß den Menschen halten!" Und er kauerte sich in den Webstuhl und hub an zu webern und zu poltern, daß die Männer am Tische ihr eigenes Wort nicht verstanden, und der Bursche unter dem Bahrtuche konnte niesen und husten nach Herzenssuft. Doch that er nicht mehr, als nöthig war.

Die Fremben erhoben fich enblich; Giner bon ihnen nahm bie Alte am Arme und fagte: "Die Leich' aufbeden!"

"Wem danach geluftet, der foll's nur felber thun," versette das Weib. So ging er zur Bahre, zog das Tuch ein wenig vom Haupt zuruch — ein blasses, entstelltes Antlits.

"Ist schon gut," murmelte ber Mann und warf das Tuch wieder über das Hanpt. "Es ist der Sohn von unserem Haubtmann."

"Mord um Mord, bas ift bie Biebervergeltung!"

flüfterte ein Unberer in ber Rotte.

Da verließen fie schaubernd bas Haus. Als fie fort waren, trodnete sich bas Beib ben Angsischweiß. Der Bart sagte: "Ich habe ein heißes Gebet gemacht, daß es gut vorbeigehe. Jest, Erlefried, stehe auf."

Der Buriche ftand auf, reinigte fich und murmelte:

"Das thue ich nimmer."

"Birft es auch Rath haben," fagte bas Weit; "Du bift ihnen tobt und fie laffen Dich in Ruh". Und beffer

werben muß es boch wieber einmal." -

Bon dieser Zeit an war keine Frage mehr nach Erlefried, bem Sohne des Schreiners. Ja, Wahnfred selbst war eine Weile im Glauben, sein Kind wäre von Kändern erschossen und auf der höhe begraden worden. Er hatte keine Klage; er hielt es für ein Gottesgericht und weinte Thränen der Dantbarkeit, daß Erlefried in seinen schuldlosen Jahren der Drangsal entrückt worden sei.

Bahnfred hatte bisweilen das Gefühl der Stumpsheit; er war muthlos. Er ergab sich und hielt sich nur mehr für das Sühnopfer von Trawies, über welches alle Qualen tommen müßten, bis die letzte, ködende, ihm Ruhe bringen tonnte. — Er wußte es aber selbst nicht, daß er noch sthatenträftig war; sein Leben, das er nach außen abschloß, kehrte sich in sein Inneres. Er suchte in den alten Offenbarungen und in den neuen Träumen eine Leuchte sür die grauenvolle Nacht, die ihn und seine Mitgenossen umgab.

Aber die Bibel war ihm verhaßt geworden; sie hatte ihn versührt, sie hatte ihm sozusagen das Wordbeil in die Jand gegeben. Die zornigen Gesetz des alten Bundes, hatten sie ihn nicht geradezu ausgesordert, die That zu volkbringen? Auch in den Schriften des neuen Bundes fand er kein Heil. Aus ihnen, die das Vermächtniß der Liebe genannt werden, war ihm und der Gemeinde dieser gräßliche Fluch geschöpft worden. Das alte Testament gab der Gemeinde Trawies den entmenschten Missetz, das neue den entmenschten Richter. In heißer Schusucht forschte Wahnstred nach einer neuen Offenbarung. Er kam sich vor, wie ein Moses in der Wüsse, der sein verlorenes Bolt einer bessern Zutunst entgegensühren sollte und nach Wegen und Satungen sucht, an welchen das Treiben der Arrenden Halt gewinnen möchte.

In einer Nacht nach gramvollem Tage, da er so verlassen in dem weiten Gehöste des Feuerwart auf seinem Schaube lag, tam ihm ganz plöhlich — als hätte es eine fremdertimme gerusen — in den Sinn, der Menschen Kingen sei allvergebens, die Welt gehöre dem Teusel. — Stand es nicht auch ähnlich in jenen "Offenbarungen eines frommen Einssiedlers," die er in der Klause des Kitscher vorgesunden? Er hatte den Gedanken von sich gewiesen, aber nun zu Trawies so ungeheuerliche Beweise von der Michtigkeit desselben ersahren, daß er ihn neuerdings aufnahm, daß er ihm nachzubängen begann Tag und Nacht.

Aber weiter hieß es, daß Gott sprach: Ueberlassen wir die Entscheidung dem Menschen selbst. Er soll wählen zwischen Erbengluth und Sonnenlicht. Entsagt er der Erde, vermag er es, sich seiner selbst zu entäußern, freiwillig zu sterben, so ist er mein.

Bahnfred beschloß, das Haus an der Trach zu verlassen, den Trawieser Leuten, die Berbrechen auf Berbrechen häuften und ihn ihren Hauptmann nannten, zu entstiehen, nicht über den Flammenring hinaus, sondern um in größerer Einsamfeit dieser Wälder der seltsamen Offenbarung nachzuhängen und vielleicht aus derselben dem verworsenen Bolte zur Rettung eine neue Lehre zu entwickeln.

Faft auf ber Bobe jenes Berges, ber Johannesberg genannt wird, nur ein wenig gegen ben Sang bin, auf beffen rothbraunen Grund die aufgehende Sonne fallt, wenn die übrigen Sohen noch im Schatten fteben, und von welchem man bas malbige Trawies fo hoch und weit überblickt ftand zu jener Reit eine Menschenwohnung. Es mar bie aus Dolg gezimmerte Butte eines armen Beibes, welches gur Reit bes Commers bie auf bem Berge meibenben Berben Der Tramiefer Bauern übermacht hatte. Das mar die Witme eines Solzers gewesen und Niemand hatte fich bes Beiteren um fie und ihr Rind gefummert, fo wie auch fie wenig banach fragte, mas im Thale vorging. Die Aufmertfamteit ber Leute murbe erft erregt, als man burch einen Bufall in Erfahrung gebracht, daß ihr Rind ju einem außerorbentlich ichonen Dladden herangemachfen fei. Und eines Tages fand man die Bitme erbroffelt in ihrer Butte, und bas Dabden mar ipurlos perichwunden.

Benige Tage lang besprach man bas Ereigniß, welches in bem vielbewegten Trawies aber balb burch neue Seltsamkeiten verbrängt wurde. Niemand ward bewogen, der geheimnisvollen That nachzuspüren; dos todte Weib wurde in die Erbe gescharrt, die hütte stand leer und der Wind schlug

die Thur berfelben achzend auf und gu.

Dieses Dach fand Wahnfred auf seiner Suche nach einem einsamen Aufenthalte. Er wählte es, um unter bemselben als Einsiedler ben Spuren ber ewigen, rettenden Wahrheit nachzustreben.

Den Trawieser Leuten hatte er gesagt, er gehe nun bavon, fie möchten nicht forschen wohin. Er werde ihre Thaten sehen und zu seiner Zeit wieder unter ihnen erscheinen in

ber Berrlichfeit und in ber Bewalt.

Er sah, wie sie da aushorchten, er sah ihren Sang nach Geheimnisvollen, so wie er in den Berstoßenen schon längst das innere Bedürfnis nach religiösem Cultus wahrgenommen hatte. Insgeheim mochte ihnen doch etwas bange sein, gleich- wohl es ein ganz anderes war, was sie wollten, als was Bahnfred suche. Sie wollten mit allen Sinnen genießen,

Bahnfred fuchte ben Frieden bes Bergens. Ste wollten ben

Simmel, Wahnfred fuchte Gott.

Sie beschworen ihn, daß er fürder ihr Hauptmann bleibe — das war ja ein so bequemes Oberhaupt, eben nicht mehr als ein Zeichen, dessen, bessein, dessen, das Wahrzeichen des "befreiten und freien Trawies". Was er litt, sie wußten es nicht, was er plante, sie ahnten es nicht, sie waren aus anderem Holze, als das in eines solchen Schreiners Werkstatt ist.

Und Bahnfred lebte nun in der Hütte, die auf dem Berge des Johannes stand. Er grübelte, er träumte. Jene wunderliche "Offenbarung" keimte, wob in ihm sort, gährte, läuterte sich, wurde lebendig. Schließlich war es freilich ein Anderes, was da aus der Seele des Schwärmers hervorstieg. Und da Bahnfred Monde lang verborgen war, sand feines Morgens am Fuße der Dreiwand, sast dort, wo man dem Bolke von Trawies Kirche und Himmel ausgelösscht hatte, auf den glatten Stein gezeichnet solgende Schrift:

"Eins: Gott ichuf die himmel, und die Engel als Ginwohner ber himmel. Der Engel Leben war hoffart gegen

Gott.

Zwei: Gott verstieß die Hoffartigen, die bosen Geister in eine Dedniß, so die Erbe heißt. Da leben sie in Leibern aus Lehm und sind anheimgestellt aller Drangsal. Sie sollen sühnen die Hoffart durch Demuth, die Selbstfucht durch Selbstaufhebung, bevor ihr Leib wieder in Lehm sich löset.

Drei: Denen das gelingt, die steigen auf in die ewigen himmel; benen es nicht gelingt, sie tehren von Neuem ein in irdischen Leib. Und sie tehren so lange zurud zu Roth

und Tod, bis fie flar find."

Durch die bethauten Baume floffen Sonnenftrahlen nieber auf den Stein, und die Leute standen babei und bestrachteten die Schrift und wurden aufgeregt, als fie fich beren Sinn au erklaren suchten.

"Ja, ja, fagte ber Jäger vom Trafant, "mir schwant allweg, ich bin schon einmal auf ber Welt gewesen, und bag ich nicht hab' fertig werben können mit ber schmutzigen Basch!"

"Ich bin der Etel gewesen," prahlte Roderich der Stromer. "Du bist der Etel gewesen," spottete der Tropperknecht

und fprach bas & mie f aus.

"Ich verspür' vom Herodes noch was in mir," sagte ber kleine Baumhackel, worauf ihm ein Anderer bemerkte: "Da schaust' Du mir eher dem Judas gleich."

"Ich tomme mir mit meiner Stuben voll Rinder wie

ber Abraham vor," meinte ber Bauer Ifibor.

"Dho!" rief ein Anderer, "ber steigt nicht mehr auf ber Welt herum, bas ist ja ein Braver gewesen und sitt langft in Abraham's Schoß."

"Wer? Er felber?" lachten fie.

"Im Ernst auch noch!"

"D'rum fagt man von einem guten Rerl, der fich erlofet

hat: Go Einer tommt nicht wieder!"

So faßten sie die neue Offenbarung auf, und als sie sich an derselben satt gewitzelt hatten, kehrten sie sich nicht mehr weiter d'ran und gingen ihre gewohnten Wege.

Wenn jene wunderliche Lehre meinte, die gefallenen Geister müßten sich so lange im Menschenblute waschen, die sie rein wären, so hat sie auf die Trawieser Leute nicht gerechnet. Das Blut kochte und schäumte und sie wurden von

Tag ju Tag beflectter.

Wahnsted sah es, daß die Schrift an der Oreiwand nicht das Rechte war, er ruhte aber nicht, er suchte mit dem Kopfe, er suchte mit dem Herzen nach einem Retter, nach einem Gott. Ob und wo er ihn finden und wie die Erlösung vollzogen werden sollte — ahnte er es? —

Trot alledem ging noch ein milber Engel burch bie

Balber von Tramies.

In einer Seitenschlucht bes Rockenbaches stand bas Haus der Zirmerleute. Es war eine arme Familie, der Zirmer hatte sich stets mit Holzschnigen beschäftigt, und war dann in's Land hinausgegangen, um mit seinen schlichten Waaren zu hausiren und Lebensbedarf sür seine zahlreiche Familie mitheimzubringen. So war er auch zu jener Zeit, da über Trawies der Bannfluch gesprochen wurde, auf der Wander-

schaft. Als er von dem Clende hörte, das über seine Heimat hereingebrochen war, wendete er sosort den Weg und ging Tag und Nacht, um zu den Seinen zu gesangen. In der letzten Nacht kehrte er noch bei einem Verwandten in Neusbruck zu. Der Verwandte suchte ihn zu halten, er möge Gott danken, daß er außerhalb des Feueringes stehe und er würde jetzt doch nicht heimkehren nach Trawies, wo Alles verflucht und verdammt sei. Ihm stehe noch die Welt offen und das himmelreich, so möge er nicht als Gottes und der Seele

Reind in's Berberben rennen!

Der Birmer hörte nicht auf folche Borftellungen, in feinem fiebernden Saupte mar nichts als Weib und Rind, in feinem Bergen mar Beib und Rind. Entfliehen mußte er bem Bermanbten, ber ben Unfinnigen mit Bewalt festzuhalten fuchte. Die Bachtmanner bei ben funf Riefern grinften höhnisch. als er an ihnen vorbeieilte. Bei feinem Saufe angelangt, fiel er por Aufregung und Erichopfung gur Thur herein. Seither lag er frant, fiechte armfelig bin. Seine erwachsenen Sohne gogen braugen mit ben Banben, feine unmundigen Rinder nagten an unreifen Balbfrüchten, fein Beib ftand ihm bei in muthvoller Treue, aber wenn fie allein mar und ihr Mann Schlummerte, ba verfiel fie in ein Beinen, bag Die Steine fich hatten erbarmen tonnen. - In folder Noth, in folch' grengenlofer Roth, und teinen Belfer haben auf Erben und im Simmel! Da bift Du fterben heimgefommen, Du guter Mann, und wir haben feinen Beiland für Dich. Aller Rammer biefes Lebens mare fo leicht zu ertragen! Dag bie Menfchen in ber weiten Welt boch inne murben, wie nichtig, wie fuß bas Erbenleid ift, wenn man in Gottes Gnade ber Emigfeit entgegenhoffen barf. Aber in foldem Elend fein - und feinen Gott haben, perlaffen und berloren fein allerwege - allerwege! . . . .

Der kranke Firmer sagte nichts, als: "Laß mich ableben! saß mich nur still ableben und komm' mir ehzeit nach." "Bohin denn?" rief sie. Wenn ich denke mahin mir

"Bohin benn?" rief sie. "Wenn ich bente, wohin wir muffen, da schaubert mir die Haut. Wir sind gerichtet, wir sind in ber Höllen bei lebendigem Leib." Als nun das Beib des Zirmers von der Schrift hörte, die unten an der Dreiwand gefunden worden wäre und in welcher eine Berheißung liege, that sie einen gellenden Schrei und weinte laut. Sie weinte vor Freude.

"Gott Rob und Dant!" fprach fie, "Wir verfpuren ben

Berrgott wieder!"

So tief war die Sehnsucht mancher Gemüther ber verstoßenen Gemeinde nach dem Troste der Religion. —

Und Bahnfred fag in feiner hochgelegenen Sutte, und fann und fann. Es war in ben Maien, ihm war pfingftlich.

Nirgends auf ber Welt — so bachte er einmal — tann Pfingsten lieblicher sein, als in unseren Strichen. In jenen heißen Steinbergen, wo einst die Flammen des Geistes niedergesunken sind auf die Häupter der Apostel, dort möchte ich nicht Pfingsten halten; und oben im Nord, wo über die traurigen Kiefernwälder die Nebel der See liegen, ware es im Monde der Maien nicht pfingstlich genug. Nur um unser harmonisches Heid.

In folden Stunden fühlte er ein gludliches Gein.

Die zarten Bergismeinnicht schauten so treuherzig zu ihm auf, als Boten aus der Erde, erstanden zur stillen Mahnung, derer nicht zu vergessen, die liebevoll einst in seinem Lebenstreise gewaltet, nun längst zur Erde gesunken sind.

Vor Kurzem noch hat hier die Maiblume ihr goldenes Körbchen aufgehalten für die Diamanten des Thaues; heute hat sie weißes Haar und das Lüftchen entführt mählich ihr Gelocke. Hoch über dem weiten, klaren Meer der Luft, tief im Himmel drinnen brennt der Sonnenstern und sendet seine Flammen den lichtdurstigen Wesen der Erde. — Pfingsten! Phonix! die Worte haben ja Aehnlichkeit. Das vor etlichen Monaten noch in Moder und Starrniß daliegende Jahr ift neuverjüngt auferstanden, wie der Wunderwogel im Bunderwogel im Bundermarchen.

Ift es benn mahr, daß die Menschen so fehr zum Bofen neigen? Wir ftehen aufrecht, unser Fuß wandelt auf Blumen, unser haupt ist gereift im Lichte bes himmels.

Das Leib bes Bergens, mas ift es anderes, als Beimmeh

nach bem Guten und Beiteren!

Und ift es Elend, wenn unfer Saupt einmal in Wetternacht gehüllt ift? Wetter haben ihre Blige, welche oft erleuchten wie feurige Bungen bes heiligen Beiftes. Babe es feine Nacht, wer hatte ie in die Tiefen bes Sternenhimmels

geichaut!

Da fommen fie, die undantbaren Rinder ber Welt und ichreien: die Dautter ift ichlecht! und beweisen es. 3ch fage trot Allem: fie ift gut und brauche es nicht zu beweisen. Und ichaue ben Lebensweg Deffen, ber hier im Balbfrieben ruht. Der Ameifel hat mich an ber Bruft, ber Rummer mich an ben Saaren gepact; ber Sag hat mich burchwühlt, bie Liebe mich gefoltert; Unrecht habe ich erfahren. Aber taufendmal mehr als bas Alles: Unrecht hab' ich gethan! Und bennoch, ich erfehne bas Schlafen nicht und bebauere bes Morgens bas Ermachen nicht. Bernichten fann mich nicht ber Schmerg, benn er will geheilt fein, nicht die Schulb, benn fie will gefühnt fein - nur bie Stumpfheit, benn fie will - nichts.

Draugen im Lande liegt mancher filbergraue Gee. Licht und Schatten gleiten im Wechsel barüber bin. Das ift bas Rornfeld. Die jungen Aehren horchen ber Lerche, heben ihre Saupter jum Simmel und ihr Pfingftgebet geht nach Sonnen-Schein. Ihre Sehnsucht ift, ju reifen, aber bas Reifen ift ihr Berderben; fo verstehen es wir Menschen. Das Rorn fommt in ben Schrein, in die Erbe. Und im nachften Sahr, wenn wieder Bfingften ift: wieder wallt im Winde der Gee - und fann gehnmal größer fein, als heut'. Das Leben nimmt nicht ab. es nimmt au.

Beld' felige Stimmung, Du guter Bahnfred!

Dann wieber blidte er hinab. Der lichte Schleier bes Connenathers lag über Berg und Thal; die Baffer ber Trach, ber Miefing, bes Rodenbaches gligerten wie Gilberfetten amifchen ben grunen Matten, Die Mauer ber feit lange verschloffenen und verfallenden Rirche ichimmerte wie ein Sternchen Schnee.

Wenn ich, so bachte Bahnfreb einmal, jener Gott ware, von bem ber Glaube sagt, daß er gerecht und barmherzig ist, ich murde ber Noth da unten noch heute ein Ende machen. Sind nicht die Buchten des Trafant, die Meere der Bolten, die Feuer der himmet in meiner Hand! Ueber's Jahr blühten aus ber Zerftörung wieder die Blumen und es wäre gut.

Es mare gut!

Wenn Einer aus dem Geschlechte der Menschen — irgend Einer — plöblich Allmacht hätte, es wäre besser für uns, denn so, da ein Etwas über Allem ist, das nicht versteht und nicht verstanden wird, das mit Herzen herzlos spielt, das nicht lächelt, wenn wir turze Lust haben, nicht wenn wir untergehen. Ein Ungethüm ist's, falsch, gefährlich, berückend, denn es nennt sich Got.

Der aute Gott!

Der liebe, himmlische Bater, ber die Erbe mit einem Sternenkranze, die Belt mit einem Sonnenmeere umgiebt, damit solch' dußere Pracht seinem Auge zum Wohlgefallen sei. Bas drinnen ist und leibet und verzweiselt, er kehrt sich nicht daran. Wer auch stellt ihn dasir zu Gerichte, er ist der Stärkere, und um den roben Gebrauch seiner Kraft zu beschönigen, nennt er sich den alleinig Weisen. Nennt er sich?

Waren es nicht die menschlichen Kriechteseelen, die aus dem uns unbekannten Etwas einen gütigen, allmächtigen und allweisen Gott herausgeklügelt haben? D, der Trägheit, die sich für das, was sie selbst thun und sein sollte, einen Gott beilegt, der es für sie thut und ist! Gott hat Menschengestalt angenommen, um die Welt zu erlösen. Ich habe einen Pfassen gekannt, der so fromm war, so sest im heiligen Glauben, daß er wußte, wie Gott auch dann die Welt erlöst hätte, wenn er als Kürbis aus der Erde hervorgewachsen wäre. Und so viel Vernunft haben sich es die Leute kosten lassen, um einen Gott herzussellen, der für sonst nichts zu brauchen ist, als zum Schrecken armer Seelen.

Das mar eine ber verschiedenen Stimmungen, welche ben armen Mann burchzogen: Bu anderen Stunden buntte

ihm Alles wieder anbers.

Wenn es mir blos nach dem himmel gelüstete, sagte er sich einmal, so erbettle ich ihn nicht von Gott, sondern von den Menschen. Bom Kind die Unschuld, vom Jüngling die Schönheit, vom Manne die Kraft, vom Greise die Güte, das zusammen gäbe den himmel auf Erden. Der wird mir versagt. In Gottesnamen, so klopfe ich bei mir selber an In meiner Macht liegt es, daß ich sühne, daß ich im Geiste so werde, wie ich mir gesalse. Das ist der himmel und Gott in ihm.

Es war im Hochsommer. Wahnfred strich durch die Balber. Bisweilen vergaß er auf's Gehen und hörte dem Zirpen eines Bogels zu, der in dichtester Gruppe des Tannichts sein Heim hatte, ein Heim, an dessen Pforten die Spinne ihre Gitter geschmiedet. — Der Mensch versteht in der Regel an fremdem Sange nur das, was er selbst schon ersahren oder empsunden; im wortlosen Liede, in der Musit sindet er genau so viel, als er selbst hineinzulegen hat. Und so war Wahnfred, der Gottsucher, auch geneigt, des Bogels helle

Stimme für eine Offenbarung gu halten.

Er fdritt über grune Baldwiesen bin, ber hoben Baume blauer Schatten, in Sommertagen nur turg, befaumt mit feinem Balbbufte milb ben Rand. Gin Meer von fliegenben Thieren erfüllt die Luft, von der fleinften Muche bis gum langspießigen Sornug, von ber flingenden Balbbiene bis jum icillernben Schmetterling, vom hupfenden Beupferdchen, von ber garten Salmfliege abwarts bis zu jenen ungezählten Infecten, welche die Diude noch für einen Glephanten halten, und welche bes Wanderers Beftalt wie wingige Stäubchen umgauteln - fie alle aufammen geben mohl ben Schleier. welcher an beigen Tagen über ber Begend liegt. Bas hat ba ber feibenfeine Fliegenschnapper für gute Zeiten! Go oft er ben Schnabel aufthut, verirren fich in benfelben ein paar Dingelden, die am Bormittag geboren werden, ju Mittag Sochzeit halten und Nachmittags verungluden. Erlebt eins Die Stunde, ba die Schatten fich behnen über die Wiesen bin, fo froftelt es in bobem Alter und ift vergangen, ebe noch bas Sonnengold von ben Bipfeln ber Baume fcwindet.

Bon solch' kleinen Feinden umsummt lag Wahnfred oft hingestreckt im Grase, niedergedrückt von der Schwile des Tages und der Schwere der Empsindungen. Träumend richtete er sein Antlitz auswärts und betrachtete die Traumbilder des himmels. — Oder wären die Wolken, die phantastischen, ewig mannigsaltigen, die bald in zarten, lichtvollen Gestalten, bald in sinsteren Zerrbildern hingegossen, wallenden, im Werden vergehenden, im Wergehen werdenden Erscheinungen nicht die Träume des himmels? Sie ziehen von Westen nach Osten — der himmel träumt vom Worgenlande, von jenem Paradiese, welches er voreinst geschaut hat, liedesinnig mit seinem blauen Auge, welches er mit seinen Strahlen und mit seinem Thau geküßt hat, wie seither keine Braut mehr auf der ganzen, weiten Erde.

D Jugend ber Welt! Alles Gestirne geht ben ewigen Lauf vom Morgen zum Abend, nur die Wolfen ziehen den Beg gurud, ein sehnsuchtsvolles Erinnern nach Dir, ver-

gangene Jugend ber Welt . . . .

Auch Wahnfred hatte eine Seele, die lieber nach rückwärts schaute, als nach vorwärts. Häusiger als je dachte er an das am Fuße seines Berges ruhende Gestade. Dort war seine Wutter, dort war seine Weib, dort war er Kind gewesen, dort hatte er ein Kind gehabt. Alles liebliche Glück war dort gekommen und hatte ihn besucht in seiner kleinen Werkstatt. — Alles ift vorbei, und jener heiligen Zeit willen hat er nicht das Recht, der Welt zu kluchen. Er war der redlichsten Freundin des Menschen, der Arbeit untreu geworden, er war grob abgewichen von den Wegen der Friedsertigen — eine gute Weltordnung muß es sein, welche die dösse That so strenge sühnt.

Und er hat boch wieder Freude, denn eine Offenbarung geht ihm auf, er beginnt in der Natur die Schönheit zu sehen. O Menschenauge, wie schön giebt sich dir die Erde!

Sein Blick fliegt in das Bergrund hinaus weit über ben Flammenring, die Sonne leuchtet dort nicht heller, als hier, der Himmel wölbt sich wie ein schirmend Zelt über Alles. — Reicher Traumer Du! Kennst Du das Herrscher-

Rofegger, Der Gottfuder.

paar über die Gegend, so weit das Auge reicht? Deine zwei Augen. Dem Gärtner gehört wohl der Apsel, aber Dir der grüne, sauschabe Baum; ihm gehört vielleicht der Stamm, Dir der weite, blauende Bald. Anderen gehört das Einzelne, Dir das Ganze. Prangt der Garten, hast Du den Genuß; geht er zugrunde, hat ein Anderer den Schaden. Zene nennt man reich, Dich heißt man arm. Jenen zieht die Welt zu ihren Säckeln ein, Dir zu Deinen Sinnen.

Traurig bist Du? Ei laß, so schreit der Uhu. — Hunger haft Du? Geh, so singt der Rabe. — Nach Leben durstet Dich? Weißt Du, was ein Bergquell ist? Wenige

miffen es, Benige find werth, es zu miffen.

Alles, was aus den Brüften der Natur hervorgeht, ift klar und rein. Bielleicht war auch der Quell der Menscheit einst hell und frisch, und der Strom hat sich nur getrübt auf seinem weiten Laufe, da er den Staub der Welt mit sich riß, hat sich in den plansosen Weiten versoren, in steten Wellenkämpfen verbittert, so wie das Wasser des Meeres bitter geworden ist, welches erst wieder zu seiner Reinheit gelangt, dis es in den Bolken gegen himmel gestiegen, zur Erde gefallen und aus derselben neuerdings hervorgegangen ist . . .

Erlöfung in ber Auflöfung, und nach bem Sinfalle beffere Urftanb', bahin zielten unwillfürlich, wie ber Magnet

nach dem Morden, all' feine Gedanten. -

Beit hinter den Bergen, im sonnigen Flachsand schimmerten gelbe Flächen. "D glückeliges Land, wo die Glocken und die Sicheln klingeln!" rief Wahnsted aus. Ja, dort ist Frieden, dort ziehen die Schnitter zur Ernte, und das Erdreich hat seine Arme, seine Bruft geöffnet, bietet all' seine Früchte, sein Blut, seine Hruft geöffnet, bietet all' seine Früchte, sein Blut, sein Herz dar; so dankbar ist es, daß man ihm vertraut hat in den ersten Lenzen, da so Vieles noch starr war und grau, und der Landmann sein Korn in die seuchte Scholse gelegt hat. Mit Kornblumen und mit den Purpurblüthen des wilden Wohn hat sich das Feld für seinen Opfertag geschmück, mit erdwärts geneigtem Haupte erwartet der Halm die Sichel . . . .

Wann wird zu Tramies wieber Ernte fein? -

Erftarrt find nun die Traumbilber ba oben, als ware ber himmel in tiefen Schlaf gesunken. Die wandernden Gestalten sind ohnmächtig geworden auf ihrem Wege gegen Morgen hin, noch brängen die hinteren nach und in der Stockung schiebt sich eine in die andere; eine steht der andern vorm Licht und sie erblassen und verdüstern sich und liegen

grau und ichwer wie heißes Blei am Simmel.

Und wie Alles still ist und selbst die Müden sich unter die Schirme der Germen und Gentianen bergen, gleichwohl der Sonnenbrand auf Augenblicke sich dämpst, um dann aber noch heißer hervorzubrechen — hört man etwas, als ob in der Ferne ein Wagen siber die Brücke der Trach rollte. Er ist bald darüber hinweg, dann wieder Stille, und die Bäume stehen bewegungslos, von der Highe erichlasst, und die Däume stehen bewegungslos, von der Highe erichlasst, und fo oft deren vorgeschobene Kuppen vor die Sonne wachsen, geht ein sahler Schatten über das Waldland, und wenn die Sonne wieder aus den bewegungslos scheinenben, milchweis beränderten Wolken hervortritt, ist die Nebelwand um so sinsseren als käme heute die Nacht durch leuchtende Ungeheuer einmal vom Untergang her der Sonne und ihren glorreichen Schaaren seinblich entagen gezogen.

Wahnfred fcließt die Augen, er finnt, wie es mare, wenn die Natur einmal in Lahmung verfiele und der Erbball ftunde ftill, und die Sonne ftunde auf dem gleichen Flecke und mußte brennen, immer gleichfort brennen. — Drei

Rachte nimm hinmeg und es ift Alles tobt . . . .

Bon Neuem rollt ber Bagen, er ift naber, bie Brude

ift langer.

Wahnfred schlägt die Augen auf, wie ganz anders sieht's jest am himmel aus. Zerriffene, weiße und dunkle Wolkenballen, dahinter gedämpftes Grau, in welchem die Sonne bereits ertrunken ift. Ueber die Zinnen des Trasank wälzen sich schwer und dufter ungeheure Wolkenmassen und sahren nieder an dem sinster blauenden Gewände und schlagen an die Höhen des Ritscher und der Wildwiesen.

Es murren Donner, ber Schall vermag die dichten, rasch in's Thal sinkenden Rebel nicht zu durchdringen und schlägt wie ein halbersticktes Röcheln an's Ohr. Die Blitze zuden nur in schwachem Schimmer durch die Nebel, aus denen hier und dort weißes Gestode hervorspringt. Die

gegenüberliegenden Berge find nicht mehr ju feben.

So finfter ift es, bag zwifchen ben Zweigen ber Sagebutte zwei Leuchtfafer ichimmern. Roch ichreit eine Amfel, man weiß nicht, jur Warnung oder jum Gebete. Gin Beier fchieft in's Bemipfel nieber, ber hat fich auf feinem Raubguge in die Nebel verirrt und ift von einem Bindftog bobenwarts geschlendert. Hun fahrt's an, von oben her und ben Berg heran tommt's in finfteren Saufen, die Baume pfeifen und rafen, das Gevogel flattert angftvoll auf. Im Beidefraut felbft fauft ber Sturm und ichleudert Sand und Erde empor. Ein blendendes Feuerband ichlägt in den Lüften ein ungeheures Trudenfreuz und wo es schmetternd zur Erde fahrt, ba lodert ein Baumftamm. Gin Meer von Nebel wallt, fliegt gergauft und zerfett zwischen ben frachenben Baumen. Die Bolten brechen und fallen in Fluthen nieder. Jest fpringt Staub, Moos und Reifig emport zur Sohe, jest ift es von wuchtigen Eistörnern tief in ben Boben gefchlagen und jest fahrt Alles, Salm und Aft, Stamm und Stein in braunen, brandenden Bachen ber Tiefe zu. Wahnfred fieht nichts mehr, als bas wirbelnde Grau, von rothen Lichtern burchfahren, hort nichts mehr, als bas Braufen wie auf milber Gee. Das Rollen ber Steine, bas Sturgen ber Baume, bas Rrachen ber Blige, es ift Eins geworden. Bie wenn ber Sauch eines Gottes . Die Schöpfung wieder in ihr ursprungliches Chaos gerblafen hatte, fo wogen die Elemente burcheinander, als follten fie fich eins im anderen lofen.

Wahnfred ist hingeschleubert worden in junges Dickicht, hören und Sehen vergeht ihm, aber die Pulsschläge seines herzens klingen in wundersamer Beise. — Du armes Menschenkind! Du hast auch gehaßt; wie kindisch war Dein Neid, wie ungezogen Dein Zorn, wie kleinlich Deine Bos- heit gegen biesen Zorn der ewigen Gewalt, die mit Einem

Schlage Alles racht, Alles erloft. - Du haft auch geliebt! welch' mafferige Befühlsfeligfeit, welch angftliche Gigenfüchtelei, welch' fdmacher Muth, welch' fabenicheinige Leibenichaft gegen die weltverzehrende Gluth, die Alles vereint und in der Bernichtung Alles gebart. Deine Leibenschaft ift ein Sturm im Blafe - und Du magft Den, ber ba in ewiger Große gurnt und gerichmettert, armfeliger, menichlicher Dlotive gu geihen! Du wimmerft um fein Erbarmen, ober Du ballft die Fauft, um, bevor Du untergehft, feiner Bruft einen Schlag ju verseten. D, bu bift finbijch, Du fiehft Deinen Feind im niedersausenden Gife und weift es nicht, wie lange fich bie Tropfen gesträubt haben, bis fie ber Froft erftarrt, ber Sturm hingeworfen hat. Du meinft, ber Sturm wolle Dich verberben und bentft nicht baran, wie verzweifelt die ungleichen Barmeichichten miteinander gerungen haben, bis die wilde Ragd ber Lufte anbub. Und ber Lufte Schlachtenplan, er mirb gemacht bei ben Sternen. Alles und Alles liebt bie Ruhe, · wie Du und wird regiert von auken, wie Du und muß ber Alleinheit gutrachten, wie Du. Der Alleinige aber vernichtet und baut absichtelos, er will fich nicht nüten und Dir nicht ichaben. - Du bift ja fein, bift ein gitterndes Sarchen an feinen grauen Roden. Du bift ein Blatt im Rartenfviele und wirft auf Deinen Boften geftellt, jest gewinnft Du, jest unterliegft Du, jest wirft Du miteingemifcht und bift fo viel und fo menig, wie jedes andere. Du befampfest icheinbar die übrigen Blatter und fie befampfen Dich, aber Ihr gehort aufammen und für bas Bange fann bas Sviel nicht verloren fein. Unheilvoll ift nur jene Gefahr, die der Menich fich felbft bereitet, denn auf foldem Wege begegnet ihm das bofe Bewiffen. Im Streit ber Elemente mag er ruhig fein; in welche ber auf- und niederspringenden Wagschalen er auch geworfen wird, er bient bem Gleichgewichte, es wird wieder bas Ebenmaß herrschen und bas Zünglein friedlich nach aufwarts beuten, wo bes Ewigen Sand an ber ftrahlenben Sternenkette bie Wage halt . . . . Go bas Sinnen bes gottsuchenden Bahnfred. "D, Du Marr!" rief er einft gu fich felbit, ba er fühlte, wie es in feinem Saupte wirr war.

"Narr?" fragte er sich bann, "wer? Ist es benn Narrheit, bei Ihm sein zu wollen? Die Mär erzählt, der Alten Gott hätte Donar geheißen. So rusen wir heute noch aus: O, Gott! oder Donar! Und die Leute verstehen: Du Narr; Worte entarten wie Geschlechter. Donar hat Blige geschleudert

- im Feuer find' ich ihn wieber." -

Der Sturm ist vorüber. Die größten Bäume des Waldes sind gebrochen, tief unten über die Wiesenstäcken wälzt sich noch der Schutt, brausen noch die braumen Wassen dasse sind blaß und kahl, das Blätterwerk ist zu Thale geschwemmt. Der Trasank steht in scharfem Vilde da, leichte Nebelsloden schweben an seinen Wänden und die Luft ist kühl wie Kellerhauch. Das Thal der Trach ist weiß; ein Stück Winter ist krachend hingeworsen worden. Die Verge jenseits stehen in voller Klarheit, keiner ist gestürzt, über den Waldungen steigt da und dort ein blaues Rauchwölklein auf. Leichte Streisen durchziehen den Hingeworsen die die hingehende Sonne lächelt ein "Gute Nacht" zurück. Fern über das Flachland grollt die Wetternacht dahin und auf ihrem stahlgrauen Grunde, wie aus den gezähnten Flammensplittern der Blüge gebaut, sieht das hohe Haldrund des Regenbogens.

Wahnstred geht seiner Hütte zu. Was ist die Luft so rein! Keine einzige Mücke, kein Schmetterling, kein Heupferdchen mehr! Wer die Millionen der kleinen Todten zählen

tonnte! Da ift ein Beltgericht vorbei.

Nun fommt die ruhfame Nacht. Alles im Frieden, nur aus dem Thale dringt lauter als sonst das Rauschen der Trach. Die Bildwässer haben auch jene Schrift ausgelöscht an der Dreiwand. Aber Wahnsred sitt ruhelos in seiner Hütte, und sinnt und träumt. Hast will er heute vergessen auf die Bergangenheit; er deutt daran, was werden soll. Er möchte die Bande zerreißen, die ihn an die Vorsahren und ihre Sahungen binden, durch sie geleitet hat er der Gemeinde Trawies die Religion getöbtet. Einen neuen Gott muß er ihr suchen . . . .

Tief war es ichon in der Nacht, die ichlaflosen Augen des Mannes, der vor der Hutte fag, irrten in die Gegend

hinaus. Da fah er unten am Hang zwischen ben Stämmen ein Lichtlein stimmern. Es glitt langsam hin und her, es tam näher. Und als es nahe war, trat über dem Flämmchen rosig beseuchtet ein überaus schönes Mädchenangesicht hervor.

Sela trat bor ihn hin und fagte die Worte: "Der

Feuerwart übergiebt bas Feuer." - -

Sela war nicht zu bewegen, im Haus auf bem Johannesberge die Stunden der Nacht abzuwarten. Allein, wie sie bergwärts gestiegen war, stieg sie thaswärten. Die hohen Kannen standen so start und hoben noch höher ihre knorrigen Kronen, seitdem sie wieder einen Strauß mit dem Sturme so glücklich ausgesochten. Zwischen ihrem sinsteren Geäste glitt das weiße Wondlicht nieder, wohl eine mangelhafte Leuchte für die Wandererin, welche ihr Licht auf den Berg getragen hatte und nun in Wald und Nacht still und zitternd zurüchschtt. Oft strich ein Wondenstrahl über ihre Gestalt und ba seuchtete es wie tropfender Thau auf ihren Baugen.

Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt, nun burfte fie ihr eigen fein, nun konnte fie ihr Elend beschauen und barüber weinen.

An diesem Tage, mahrend die Wetter mutheten, war es mit ihrem Bater aus geworden. Bor dem Fenerschein eines Bliges hatten die Wimpern seines Auges noch gezuckt, dann

waren fie ftarr geblieben.

Nun ging Sela heim, um an der todten Gestalt zu wachen. Als sie an der Berghalde über einen Holzzaun stieg, sah sie die schwarze Gestalt nicht, die neben dem Zaune stand und die jetzt, da sie dorüber war, sich zu bewegen begann und ihr nachging. Sela eilte hastig und immer haftiger abwärts, als hätte sie es geahnt, daß sie verfolgt werde. Aber plötzlich stand sie vor der brausenden Trach und konnte nicht weiter. Das Wildwasser hatte den Steg sortgerissen und die Wellen schlugen zornig über das Ufer hinaus.

Gegen Tramies bin ift bas Thal offen, geht ber himmel in einer blaggrauen Scharte nieber zwifchen ben ichroffen

Bergen. In Diefer Scharte ftand ber Mond.

Sela ftand ftill und überlegte, mas hier zu beginnen fei. Da nahte ihr bie fcmarge Geftalt vom Raune und fagte ben Namen: "Sela!"

Sie erichraf nicht, fie fannte bie Stimme mohl, fonnte

es aber boch faum glauben, bag er nahe fei.

"Sela," fagte er, "fürchte Dich nicht bor mir, ich bin Erlefried."

"Wie tann es fein, bag Du ba bift?" mar ihre Frage.

"Das ift tein Bunber, ich bin hierher gegangen. Nimm nur meine Sand, ich will Dir's gleich ergahlen, aber wir muffen ein wenig in ben Balb gurudgehen, hier fchreit bas

Waffer fo fehr."

Er führte fie vom Bache hintan und fagte: "Das heutige Gemitter ift fo machtig gemefen, bak mir bie Angft gefommen ift, es konnte Gurer Butte mas guftogen. Go bin ich in ben Durbacharaben herabgestiegen und ba fehe ich Dich bes Wegs mit einem Laternenlicht gehen. Es wird ichon buntel und ich folge Dir. Bu Tramies fann fich feine Maid auf ihren eigenen Schutengel verlaffen. 3ch habe gemeint, Dein franter Bater hatte Dich zur Rofelarztin geschickt, aber Du bift auf ben Johannesberg geftiegen und ba habe ich Dich erwartet."

"Erlefried," antwortete bas Madchen, "bag Du fo gu mir bift - ich bant' Dir's allerwege, nur muß ich's fagen, meine Angft ift jest zweifach. Du weißt boch, bie Leute

burfen Dich nicht feben."

"Desmegen gehe ich in ber Racht," verfette ber Jungling, "und wer mir begegnet, bem erscheine ich als Befpenft. Es ift ja noch ein Blud, daß es Gefpenfter giebt. Ich wollte für heute nur, wir waren welche, bag wir über biefes Baffer fliegen fonnten. Berüben fonnen wir nicht bleiben, wenn wir nicht unten am Geftabe, auf bem Steingrunde, wo mein Baterhans gestanden ift, übernachten wollen. Nach Trawics burfen wir nicht hinauf, und ba, wo wir fteben, fonnen wir uns nicht zu Schlafe legen."

Da ichlug Gela vor: "Wir tonnten zum Saufe auf bem

Rohannesberg emporfteigen."

36 haffe bie Leute," antwortete Erlefrieb.

"Da oben wohnt Dein Bater."

"Ich weiß es. Bor meinem Bater fürchte ich mich." Sela fdwieg. Sie bachte über bas Bort nach, welches ein Sohn hier gesprochen hatte. Er fürchtet fich por feinem Bater.

"Dich baucht immer," fagte Erlefried betlommen und brach fein Wort ab.

"Bas meinft?"

"Mich baucht, in Trawies geben Leute um, bie fich bem Teufel verschrieben haben."

"Um Gotteswillen. Du wirft boch bas von Deinem

Bater nicht permeinen!"

"Wenn ich auch juft bas nicht fagen will; ich tenne

Undere, die für folde Sach' nicht ju gut find."

"Erlefried," entgegnete nach einer fleinen Beile bas Dlabden, "bag ein Denich fich bem bofen Feind verschreiben funnt, ich glaub' nicht recht b'ran."

"Ich glaub's wohl. Wenn Giner nur will. Aber mit

Ernft mollen muß Giner."

"Geh, wer wird benn bas wollen!"

"Wer? Leute genug, bie es möchten, bag ihnen Alles nach Bunfch ginge. Sie felber bringen es nicht zu Beg; ber Berrgott, gefest, die Tramiefer hatten einen, lagt fich auch nicht allemal brauchen. Sucht halt ber Menich nachher wen Andern. Wir thaten auch Ginen brauchen, ber uns über die Trach trüge."

"Du haft ein funbhaftes Reben, Erlefried, mir fonnen

uns ja einen Stea legen."

Das Steglegen ware ein unbedacht Beginnen gewesen, benn die Trach mar noch immer im Wachsen; jett famen erft die Baffer aus den hinterften Sochichluchten bes Trafant, fie malgten Geftein und Erbreich mit fich und manches Berathe aus Saufern und Scheunen. Aber bort, wo zwei Relfenbante ben fluß einengen, batte ber Sturm einen alten Barchenbaum über quer geworfen und bas mar ein Steg. Das bichte Geafte bilbete einen formlichen Balb auf bem Stege, burch welchen fich bie beiben jungen Menichen mit Gefahr und Mühe winden mußten. Sela schmiegte sich mit dem einen Arm an den Jüngling, während er sich wacker von Ast zust Alft griff und die Gefährtin zu stügen suchte. Wie lange war jener liebliche Sonnenwendmorgen schon vorbei, da Erlefried sie wie heute über die Trach führte! Was war das für eine sonnige Stunde, für eine glückliche Zeit gewesen! Aber jenem Sonnenwendtage entkeinte der Dämon, der heute herrscht zu Trawies im Vereine mit den wilden Mächten der Natur, wüst und zerstörend wie die aus dem Pochgebirge niedersahrenden Fluthen, über welche das junge Kaar nun schreiten mußte.

Enblich waren sie am anderen Ufer, und als sie zur Freiwildhöhe hinanstiegen, erzählte Sela von dem Tode ihres Baters. Erlefried wischte ihr mit seinen schlanken Fingern die Thränen aus den Bimpern. "Ich will Dir Deinen Bater bestatten helsen, so wie Ou mit mir warst, da ich meine Mutter begrub. Wir legen ihn im Wald recht tief zur Erde

und malgen Steine auf fein Grab."

Sie schwieg. Wie biefer liebe Mensch so lieblos sein tann! Begraben, begraben!

Dann gingen fie über bie Bohe hin.

Der himmel war wolkenlos geworben, ber Mond schien überaus hell und mild und warf schwarze Schatten, sein Schein war sast warm. Kein Thierchen rauschte in ben Zweigen, keines zirpte im Grase. Selbst die Füße der zwei Menschen traten leise auf. Erlefried und Sela gingen nahe bessammen und ihr Schatten war wie ein einziges Wesen mit zwei Hauptern. Erlefried fühlte sein junges Leben.

"Ich werde Dich nicht verlaffen, Sela," sagte er, "ich werbe bei Dir sein in Deinem Sause und Dich hüten, wie Dich Dein Bater gehütet hat, und Dich liebhaben, wie Dich

Erlefried bis auf biefen Tag lieb gehabt hat."

"Du wirft bei mir fein," hauchte das Madchen tief beflommen.

"Ich werbe heute bei Dir sein," stieß er kurz und scharf heraus, "ich werbe nimmer von Dir gehen. Ich werbe in alle Ewigkeit bei Dir sein." "Beute nicht," flüfterte fie.

"Beute, Sela, heute. Du zündeft das Feuer an, ich verschließe das Haus, ba gehören wir nicht mehr zu Erawies. Wir fliehen nicht hinaus in's frembe Land, wir fliehen in uns felbft hinein. Bir gehören unfer, Gela! Gela!"

Baftig rif er fie an fich und fußte fie auf die Stirne, auf bas Muge, auf ben Mund wollte er fie fuffen, ba prefte fie ihre Sand auf feine Lippen und brudte ihn gurud. jog fie rafch mit fich fort gegen bas Sauschen im Durbacharaben.

Sela ließ fich giehen. Ginmal, zweimal fchlug leife eine Beidenruthe auf ihre Achsel, Zweige ber filbern schimmernben Beiden, die auf dem Moorboden ftanden und dem Baare

nachsahen, nachwinften.

Erlefried und Gela eilten, liefen, rafeten bahin und abmarts burch ben Wald, wo es nak mar und fühl und wo Schutthaufen von Gistornern lagen, und wo in ber ichwarzen Nacht bas Mondlicht tropfenweise hing boch im Bezweige. Sie fagten nichts, die eilenden Guge maren ber einzige Musbrud ihres Fühlens. Sela fehnte fich nach ber Leiche ihres Baters und empfand Angft, je naber fie ber Sutte tamen. Der Jüngling, urplötlich umfangen von dem Flammenringe leibenschaftlicher Liebe, bachte nicht an ben Todten. Geft fclang er ben ftarten Urm um ihre Beftalt, er trug fie faft, ihre Ruge berührten faum die Burgelftrange und die Steine. Go glitten fie abwarts und immer vernehmlicher murbe das Raufden bes Durbaches.

Run maren fie in ber Schlucht, und als fie über bas Gefälle und Geschütte babinfletterten und unficher auf- und abgingen, ichauend, forichend, fuchend, blieb Gela ploglich

fteben und rief: "Die Butte ift nicht mehr ba!"

"Bo foll fie fein? Gie wird weiter unten ftehen."

"hier, babier, gegenüber bem großen Stein muß fie fteben. D Gott, ba ift ein neuer Berg, Erlefried, Erlefried! Die Butte ift vericuttet!"

Eine Berglehne mar herabgefahren mitfammt Baum und Strauch. Sela marf fich auf ben Schutt und wimmernd grub fie mit ben Handen bie Erbe auf, bis fie Erlefried gurudbrängte und bie Worte sprach: "Siehe, Gott ift noch in Trawies, er hat Deinen verstorbenen Bater begraben!"

Dieses mild und sinnig gesprochene Wort des Jünglings öffnete die Schleußen ihres bedrängten Gemüthes, sie weinte heftig. "Gott hat ihn begraben!" Dieser Gedanke that ihr wohl zu solcher Zeit, wo sie davor gezittert hatte, ihren Bater ohne Glockenklang und ohne Segen in die Erde legen zu mussen; wo sie auch gebangt hatte davor, in der sinstern Hütte sortzuleben, sei es allein, sei es mit dem Freunde. Jeht ist Alles vorbei, hier wendet sich ihr Weg.

Sie haben sich hernach auf ben großen Stein gesett, ber neben bem Wasser bes Dürbaches aufragte und an dessen Flächen zartes Moos wuchs. Dort saßen sie die Nacht und schauten hin auf den ungeheuren Grabhügel. In Erlefried hatte sich jene Gluth, die ihn vorhin über Berg und Thal gejagt, aufgelöst in die Wärme der Theilnahme und der

Andacht.

Er wollte zu ihr sprechen, aber sie hörte seine Worte nicht; die wilden Wasser betäubten rauschend ihre Gefühle. Der Mond sank gegen das Gewipfel der Baume hin und da gingen zwischen demselben die Scheierstreisen des Lichtes, legten Silber auf die Steine und Funken in die Welsen und die Gesichter der beiden Menschen schienen blutlos zu sein. Ein breites Band ging durch eine Wipfelscharte nieder auf den Schutthügel, aus welchem in weißen Splittern noch die Strinke frischgebrochener Stämme ragten. Ein geheimnisvolles Weben ging und der Mondäther verdichtete sich zu blassen Gestalten, die auswärts und niederwärts stiegen, wie die Engel auf der Jatobsleiter.

"Sela," sagte Erlefried und legte sein Haupt an bas Röpfchen ber Jungfrau, so baß seine langen Locken hinab-wallten über ihre Stirne, "Sela, siehst Du, wie jest die Altvordern herabsteigen zu Beinem Bater, der das Ahnseuer gewartet hat? Jeht tragen sie ihn auf der lichten Straße

in ben himmel.

Als über ben blauen Balbern bes Tarn bie Sonne emporftieg, führte Erlefried bie gagende Gela in bas Saus bes Bart ein.

Er ergahlte, mas geschehen mar und bat ben Bart um

Unterftand und Schut für bas Mabden.

"Dein Bitten, Erlefrieb," entgegnete ber Bart, "ich weiß nicht, wie ich es foll beuten. Ja, ich will bem Rinde eine Sut geben, fo lange ich felber eine habe. Ich nehme bie Gela gern in mein Saus; nur, Erlefried, Du haft es ja erfahren, bag wir oft nicht miffen, mas wir effen follen."

"3ch fammle meine Nahrung im Bald, wie ich es bisher

gethan habe," fagte bas Dabchen.

"Und wo fie ichlafen wird?" meinte ber alte Mann.

"In ber Scheune auf bem Beu," fchlug Erlefried vor. Das Weib bes Bart ftand babei; fie hatte fcon ein Beilden bie jungen Leute betrachtet, die fo marmlebig und fo ahnungslos nebeneinander baftanben.

"In ber Scheune mogen bie Mannesleute ichlafen," fagte fie jest, "ber Erlefried und meinetwegen auch ber Bart; die Daib foll in ber Stube fein, ihr Bett neben bem meinen."

Dem Bart mar's recht.

Aus berfelben Beit berichtet bie Urfunde bas Sterben bes Tärn.

Der Tarnwald mar bis jum Riticher hin faft eine Beviertmeile groß und lag an iconnen Commertagen wie ein ftiller, tiefblauer Gee unter bem Simmelsgezelte, icheinbar ruhend und ichlummernd auf weltfernem Belande. Das unendliche Leben und Beben in feinen ichattenfühlen Grunden fab man nicht. Das millionenfache Entstehen und Bergeben ber Befen, die Lebensluft und bas Sterbensweh, die warmen Bergichlage und die heißen Rampfe all' um bas leben, bas nimmer raftenbe Ineinanderzittern, Auf- und Riebergeben, wie es in dem Webstuhle des Balbes ift, ununterbrochen

bei Tag und Nacht, ju allen Beiten bes Sonnenjahres, wer achtet es?

Und im Tarn, wer wagt es, verlorener Menfchen Treiben ju verfolgen? Die Baume verhüllten es lange mit ihren wuchtigen Aesten. Trawies war scheinbar der Mittelspunkt, dort wickelte sich scheinbar eine Art von Gemeindeleben ab, aber tief in ben Balbern barg fich und mob ein Anderes. Mancher ber Alten von Tramies staunte ja, wie fich bas von aller Welt herbeiftromende verworfenfte Befindel allmählich von felbit wieder verloren hatte. Sollte es fich zu gut fühlen für Trawies ober follte es noch Aergeres fuchen?

Der Tarn war wie ein gothischer Bau gegen ben Rund. bogenftyl ber Laubmalber braufen im Lande. Der Tarn mar eine bröhnende Orgel im Gegenfate zu ben faufelnden Bufchen ber Riederungen: ber Sturm jog baran ben Blafebala. Der Tarn mar bie Nacht, andere Balber waren bie Dammerung. Der Tarn bestand zumeist aus Richten, die nicht von Denichen gepflanzt morben maren, die in wilber Rucht bem Samen ihrer Bater entsproffen auf ber braunen Erbe ftanben. Seit Menschengebenten und Sagen hatten bie Sochwalbungen bes Tarn geftanden; Sturme, Schneebruche, Balbbrande und Solgfäller vermochten biefem Balbe nicht viel anzuhaben; alljährlich schlüpften die rothen Ratchen und die braunen Bapichen hervor aus bem Bezweige, mehte ber Fruchtstaub burch bas harzige Beafte, flogen bie beschwingten Samen nieder in bas Moos ber Gabelgahne und bes Widerthrons. und zwischen ben Wurzeln ber alten feimten junge und die moridenben Stode murben Wiegen für neue Stamme; boch oben neben ben gefnickten Rronen muchfen frifde Bipfelden. und aus jeder Bunde quoll urfraftig neues Leben.

Mancher vom Sturme hingeworfene Baum, beffen filzige Burgelicheibe boch gegen Simmel ftand, grunte eine Beile noch fort auf feiner Bahre und wollte nicht eher verfterben, als bis er aus feinem bemooften Rorper neue Gproglinge in heller Jugendfrifche erftehen fah. Undere freilich gingen jugrunde an ber Fruchtbarteit ihres eigenen Bobens,

fie wurden harzlos, herzlos, ternfaul. Bieber andere Baume bier waren übermüttig und standen auf Stelzen, als wollten sie hoch über die Nachdarn hinausbliden in die weite Belt. Auf alten Stoden waren sie gewachsen, und als die Stode in eitel Erde zergangen waren, da sehste ihnen der Boben unter ben Füßen und sie standen wie auf gespannten Rauen, und unter bem Burzelgeslechte durch verfolgte das Biesel

bie Gibechfe und ber Wolf ben Fuchs.

Der Schmaroger gab es im Tarn übergenug. Der Fichtenblattsauger stach in die garten Zweige, daß fie Auswuchse betamen: ber Rreugichnabel big die Bluthengapfchen ab. bas Gidhörnden that basielbe; ber Ruffelfafer gernagte bie Rinden junger Spröflinge und ein Falter war, ber fich in duntlen Sabit hüllte, ein gleißendes Thier, die Nonne gebeigen, ber frag bie grunen Rabeln, bag bie Baume lungenfüchtig murben; ber Rieferspinner fraß in beispiellosem Beißhunger bas Benadel ber Fohren auf. Der Rieferspinner war ein gefährlicher Feind und gab, um auch die tommende Generation mit Unbeil zu verforgen, gern feine ungahligen Gier in die Stämme ab. Da tam aber die Schlupfwefpe und legte ihre Gier in die Raupen ber Rieferspinner. Bohl gedieh die Schmetterlingsraupe trot bes nagenden Burmes im Junern bis zur Buppe, bann mar's ein Schmetterlingsleib mit einer Befpenfeele, ber leib fant bald ber Erbe gu, bie junge Schlupfmefpe aber flog luftig empor über bie Bipfel ber Baume und die Riefer mar erloft von ihrem Reinbe.

Bohl gab es Bestände, die von Holzern hingeworfen wurden; sagte ja einmal der Feuerwart das Bort: "Den Bäumen geht es wie den Menschen, in ihren besten Jahren mussen geht es wie den Menschen, in ihren besten Jahren müssen sie auf's Schlachtseld." Aber da kam der unsichtbare Säemann, tauchte seine Hand in die Samen und wehte, streute sie hin über die kahle Lände. So säet der Bind. Und der Tärn stand und wucherte in strotzender Krast aus seinem Granitgrunde fort. Bäume waren darunter mit vielen hundert Jahren an Alter, mit vielen hundert Fuß an Höhe, zwei Männer vermochten nicht, sie zu umspannen. Lon jenen

die am höchsten standen, waren die verfrüppelten Bipfel und Aeste gegen Morgen hin gebogen, daß es stetig zu sehen war, als sahre ein westlicher Sturm in sie. Aber gerade dieselben bogen sich im Sturm nicht, starr und tropig standen sie aufrecht und in ihren Kronen nistete der habicht.

Hie und da stand auch eine Weißtanne, eine freundliche Lärche; aber verwahrlost und wie in der Fremde kummerten diese Bäume im dusteren Tärn und genossen das Gnaden

brot bon ben Richten.

Es führten wenige Wege durch die Waldung und selbst zur Zeit der Ordnung war es in derselben keinem der selkenen Wanderer heimlich. Der Boden war zumeist völlig kahl und nur mit grauem Moosfilz und dürrem Ecnadel bedeckt, gar selken war darauf der Ducaten eines Sonnenpunktes zu sinden. Dort und da ragte ein grauer Stein, zuweilen das Verippe eines modernden Strunkes. Fast auf der Höhung des sachten Bergrückens, sern von den Pfaden der Menschen, ganz in der Dedniß des Hochwalbschattens stand ein hölzernes Kreuz. Wenige suchten es auf, um davor zu beten, und Niemand wuste recht, warum es stand. Das Kreuz trug weder das Bild des Erlösers, noch ein anderes Zeichen; wie es so ragte in der Einsamkeit, wo über Allem schwere Stille lag, oder der Wind brauste oben in den Wipfeln, da war es schier grauenbaft zu schauen.

Einige meinten, hier sei die Stelle, wo vormaleinst dem heiligen Jäger Eustachius, da derselbe noch ein Heide gewesen, der Hirth mit dem Erucistr zwischen den Geweiten erschienen sei. Andere behaupteten, das Kreuz sei von selbst aus der Burzel eines Baumes gesprossen und an Größe und Gestalt genau jenem gleich, an welchem Christus ge-

ftorben.

Wieder Andere wußten zu erzählen, diefes Areuz stamme von dem grünen Wolfgang her. Der grüne Wolfgang war vor diefer Zeit der Schrecken der Förster gewesen im Tarn; er hatte steis Reiser, Blatter und Blüthen vom grünen Wald an seinen Aleidern getragen; auch sein hut, sein Rock, seine Strimpfe waren grün, sein haar und Bart war weiß, sein

Ruf war schwarz. Was ber grüne Wolfgang war und that, es sah nicht böse aus, und ben Walb hegte und psiegte er wie man ein liebes Kind pflegt. Er sebte selbst wie ber Baum im Walbe, gar frei und frisch, in seinen alten Jahren noch. Aber trotzig war er. Selten stieg er hinab nach Trawies, ging nicht in die Kirche und nicht in's Wirthshaus. Davon kam sein schwarzer Ruf. Sein Haus stand im Walbe, sein Mahl holte ihm die Kugel; tausend Ruhektissen waren ihm im Tärn gewachsen. Sinst an einem hellen Sommermittage sag er unter dem Zeltbache der Fichten auf janstem Moose. Die Vögel waren alse verstummt, die Käfer trabbesten träge unter dem Gestechte des Bodens; ein grauer Schmetterling flatterte von Ast au Ast; der Förster schlief ein.

Eine Weile schlief er suß und Ameisen liesen fröhlich über seine. Allmählich kam eine Unruhe über ihn, er seufzte und stöhnte und als er endlich erwachen konnte, da fand er sich in der Kühle der Abenddämmerung. Der Mann erhob sich rasch, blickte beklommen in's schlanke Gestämme, blickte zu den Wipfeln auf und eilte seinem Hause zu. Und bald nach diesem Tage hat er an der Stelle, wo er ge-

ichlafen, bas Rreuz feten laffen.

Der alte Förster lebte hierauf noch eine Beile fort; endlich aber starb er, ohne daß die Leute ersahren hätten, weshalb der Ketzer in dieser Bildniß das hochragende Bild errichten ließ.

Der grüne Mann war ber lette Förster gewesen im Tärn. Nach ihm wucherte ber Wald wilber und unumschränkter als je. Nun hatte er keinen Meister mehr. Manch stroyenber Baum blickte höhnend nieder auf's Kreuzbild: Du scheinheilig Ding aus burrem Holz, was willst Du?

Man stellte wohl wieder Leute auf, um den Bald zu hüten, aber benen wollte es in der Einschicht nicht gesallcu, denen war der Birthshausschatten lieder. Männiglich weiß, im Birthshaus giebt es alten Bein und junge Mädchen und auf dem Fensterbettlein liegen die Spielkarten. So war's auch zu Trawies gewesen, so lange dort überhaupt noch Bein getrunken wurde. Der Bald draußen, der wächst selber,

Rofegger, Der Gottfucher.

aber den Bein muffen bie Leute trinten. Go hielten es die

jungen Büter bes Tarn.

Bon ben Schneebrüchen und Sturmen, die in diefer Gegend herrichten, haben wir bereits erfahren. Go auch im lettvergangenen Frühling. Abmechselndes Thau- und Froftwetter hatte ben fallenden Schnee an den Meften und Bipfeln festgehalten und anfrieren laffen. Gisnadeln und Rlumpen hatten fich baran gebilbet, die zogen das Beafte nieder, bogen die jungen Stämme, brachen die Winfel. Und fvater. als ber Schnee zergangen war und die Beilchen muchfen, ba . verwunderten fich bag die Finten und die Ammern, daß die fonft fo ftolgen Stämme fo tiefe Budlinge machten, bag fie bie Urme fo muthlos niederhangen ließen, mahrend es boch Beit mar gum Ausfeimen und Ratchentreiben; verwunderten fich, daß manche fauber gewachsene Jungfichte auf ber faulen Saut lag im hellgrunen Sauerflee, und bak fo viele ber höchsten und altesten Baume ben Ropf verloren hatten. Die Berwuftung mar groß; dagu noch bas verheerende Unwetter, welches wir auf dem Johannesberge miterlebt haben - und fo tam bie Beit, ba ber Tarn gu fterben begann.

Keiner war mehr zu Trawies, ber baran gebacht hätte, im Balbe bas Tobte von bem Lebendigen zu sondern. Der Bart freilich, ber schüttelte den Kopf, aber es wären viele hunderte von Holzhauern nöthig gewesen, um das Gefälle

und alles Bruchholz fortzuschaffen.

Im nachsten Frühjahr trat ber "Walbhuter" einen alten Burgelgraber an, warum berfelbe mit feinem Stecheifen bie

Baumwurgeln verfehre.

"D lieber Gott," antwortete ber Alte, "mein Eisen thut nicht viel, aber hier will ich Dir was zeigen, bas mehr thut!"

Er führte ben hiter zu einem tief im Moose liegenden Baumstrunk, riß mit der hand ein großes Stüd Ninde davon ab, daß der braune Staub flog, der zwischen Borke und Splint in einer dichten Schichte angehäuft war.

"Siehst Du die Buchstaben, die da in's Holz gegraben sind? Kannst sie lesen? Das ist der Todtenschen des Tärn!"

"Dummes Zeug!" brummte ber Hüter; insgeheim erschraft er aber vor ben in den Splint gegrabenen Zeichen. Es waren zahllose Canälchen, die von einem Hauptgange auszweigten und von benen runde Vöchelchen in das Junere des Stammes führten. Es waren die durch ein Jusect genagten Sänge, in welchen hie und da eine graudraune, schwulstige Larve lag und in welchen zuweilen so ein braunes Käserchen heranrieselte, nicht größer, als ein Weizentorn. "Schau, schau," sagte der Hütestich, "nun das ist morsches Holz. Es liegt nichts d'ran."

Nicht lange hernach gesellte sich ber "Walbhüter" zu einem andern Walblungerer und sie unterhielten sich von Bubenstreichen aller Art, die in der Gegend wieder verübt

morben maren.

"Ich bin bahintergefommen," flüsterte ber Gine und legte ben Urm mit bem zerfetten Uermel um ben Leib bes Unbern.

"Wem bift bahintergekommen?"

"Dem Fuchs, wo er die Taube verftedt halt."

"Meinft Du ben Stromer?" "Wen etwa benn fonft?"

"Und das Dirnbel vom Johannesberg?"

"Beh', ftell' Dich nicht fo bumm, die meinft Du felber."

"Wo ift fie?"

"Ja, glaubst, ich bin der Narr und steck Dir's? Die magst Du lang suchen. Ich sage Dir nur, daß sie der schlechte Kerl noch immer bewacht, wie eine gottverbissen Aebtissin ihr jüngstes Nönnlein. Das goldsarbig Haar wachst ihr und in etlichen Wochen ist wieder Schafschur."

"Bit!"

Eine durch das Didicht streichende Gestalt mit beladenem Ruden, unterbrach das Gespräch der Beiden. Bald war der Beladene verschwunden und es waren auch die beiden Lungerer verschwunden. —

Noch immer breitete ber Tarn über Alles seine grüne Decke. Sein Bestände war scheinbar fruchtbarer als je und mancher Wipfel brach nieder von der Last der Zapfen Sehr viele Spechte waren zu sehen, die in dem faulenden Holze emfig umherpicken; fie fanden der Rahrung über-

genug . . .

Da kam die Zeit mit einer außerordentlichen Erscheinung. Die Bitterung war mild und feucht, aber viele und viele Bäume im Tärn, jung und mächtig sonst, trieben keine Keime, keine Blüthenkuchen, und die spröden Zapfen aus dem Borjahr blieben an den Zweigen hängen. Der Bart schüttelte wieder den Kopf. Aus dem dunklen Grün dieser Bäume war ein mattes Braun geworden und im Hochsommer rieselten die Nadeln nieder auf den Boden.

Der Bart, beffen haus ja nicht weit vom Balbe ftand und ber im Balbe verstedt seine Aeder hatte, untersuchte manchen Stamm. In ben Rinben, in den Bastschichten, im Splint und im Kernholz waren die schrecklichen Schriftzeichen, die unzähligen Canalchen des Borkenkafers, das mene tekel

bes Tärn.

Das fliegende Barg des grunen Solzes hatte die fleinen

Ungeheuer nicht erftictt.

"Der Balb ift hin," fagte ber Bart zu Erlefried. "Es ift mahrhaftig, als wie wenn ber Fluch nichts wollte verschonen.

Dir ift anaft und bang."

Erlefried hielt seine Antwort an sich. Er war boch auch im Flammenring, wie sie das umstrickte Trawies nannten, aber er spürte nichts an sich von einem Fluche. Ihm war so frisch und freudig. Die holde Sela durfte er anschauen jeden Tag. Wohl zog's ihn näher zu ihr, als auf dem Felde zwei Halme nebeneinanderstehen können, aber der Bart und sein Weib hüteten insgeheim die jungen Herzen.

Bu einer andern Zeit hatte das Sinsiechen des weiten, herrlichen Balbes in Trawies eine große Aufregung verursachen muffen, aber jeht kehrte man sich nicht viel daran und Manche hielten es für selbstverständlich, daß Alles zugrunde gehe.

Bu Ende des Sommers stand stellenweise fast jeder britte Baum ohne Nadeln da und rectte sein tahles, verstrüppeltes Gezweige gegen Himmel; die Rinden waren wulstig und zerriffen und hingen stellenweise in Fegen. Ein starter

Harzduft wehte und endlich schien wieder einmal die Sonne auf den Erdengrund des Tärn. Die Grünspechte und Kreuzschnäbel, die Amfeln, Häher und Sperlinge schoffen plantos umher, die Wildhühner, Gulen und Fledermäuse flatterten heimatlos geworden im dorrenden Reisig auf und nieder.

Und als die Sonne wieder höher stieg, slog der Borkentäfer in unenblichen Schwärmen durch das Gestämme, um sich in noch frischem Holze neue Nester für seine Brut zu bauen. Entlegene Theile der Baldung waren bisher noch verschont geblieben, sie wären vielleicht durch Gräben und Feuerdämme zu retten gewesen; nun drang die Pest auch

bahin und die Baume huben an zu vertrodnen.

Der Bart war ob solcher Berwüstung bisweilen wie wahnsinnig. Jetzt fühlte er erst, wie sehr er den Wald geliebt hatte. In seiner Wuth machte er Jagd nach einzelnen Käfern und zerstampste sie mit den Füßen. Dann, als er sah, daß der Wald versoren war, wollte er in die dürren Bestände Fener schleudern. So hat auch diesen, sonst so besonnenen Mann, zwar nur vorübergehend, der Wahnsinnsteusel ersaßt, der eine Folge des Fluches war, weil man an den Fluch geglaubt.

Auf bem Boben lag eine bichte Schichte von burrem Genabel, in welcher allerlei Fußtritte zu verspüren waren, bie man sonst in biefem Balbe faum vermuthet hatte.

Und endlich, wenn man auf ber Freiwilbhöhe ftand und hinblicte über ben unabsehbaren Balb, ba fah man

ein mattgraues Meer. Das mar ber tobte Tarn.

All' die Häuser dieser Gegend waren von den urfräftigen Stämmen bes Waldes gebaut worden, dieses Waldes, der jetzt in Todtenblässe dalag. An "Burmtrockniß", sagte man, sei er gestorben. Der Bart schlug vor, daß man in allen Mulden Kohlenstätten anlege; man lachte ihm in's Gesicht. Bas brauchen wir Kohlen, wenn wir keine Schnieden haben!" Sie hatten Recht. Der Weg in's Land hinaus war gebrochen.

Nun begannen die Brunnen zu verfiegen und in den Schluchten und Bachbetten grinften die trockenen Steine.

Als fo die Huldte des Balbes gefallen war, ba huschte und lief und floh das ichattenlos gewordene Gefindel, als unter einem Stein, den man emporhebt, die Käferbrut.

Manche Rauchsahne war sonst emporgeweht über ben Baumen, nun war auch bas Feuer blosgelegt, und Alles, was um dieses lag, troch und lungerte zwischen ben bürren Stämmen. Man sah bie elenden Hitten und Höhlen, angesüllt mit Raub alter Urt. Man sah die hier im Uebersstuß ichwelgenden, da in Noth, dort in Neid sich verzehrenden hobläugigen Gestalten.

Dem Ergähler biefer Ereignisse ist von einem gütigen Geschicke der Binsel versagt worden, um das Laster zu malen. Aber andeuten muß er, was hier ausgebeckt, nachdem die Bulles Walbes abgesallen und alles Häsliche und Absichenliche, so aus wilder Menschenbrust entipringen kann, in das Sonnenlicht gerückt war. Mord und Todischlass waren nicht die äußersten Auswüchse der Zuchtlosigkeit. Der Gesetzlosigkeit entsprang rasch das Faustrecht, dem Faustrechte die Blutrache. Und immer in denselben alten Kreisen des Versbrechens drehten sich die gar bald stumpf und blöde gewordenen Gesellen. Ein Begabter hätte hier mühelos Außerordentliches vollführen können, freilich nur zum Schlechten.

Bon Nachbarlichteit, Brüderlichteit ober gar ehelicher Gemeinschaft nach alter Urt war kaum ein Rest noch in Trawies. Die Leute verbanden sich, wie es der Zusall heischte, oder wie sie sich brauchten. Die Aelteren, durch Gewohnheit Gebundenen, schleepten sich wohl oder weh auf langbetretenem Biade dabin.

In Sachen der Ehe hieß es wieder: Rimm das Weib, so wirst Du sie los. Die alten Betteln und Hausdrachen waren hier nicht fürchterlicher als anderswo. Selbstverständlich waren sogar in "guten Shen" solche ehrenwerthe Shefrauen nicht damit zusrteden, daß das Hauswesen nach ihrem Billen ging, sie wolken auch noch, daß der Mann ihren hierin widerspräche. Nichts kann bekanntlich ein böses Weib in größere Buth bringen, als ein sanstmüthiger Mann. Bäumt sich biefer aber einmal auf, dann bricht, wenn's

milbe abgeht, das Geheul los, das Gewimmer über Tyrannet und Unrecht. Insgeheim ist der trauten Gesponsin ein solches Gebahren gar willtommen, hat sie doch nun wieder neuen Anlauf, der Hausteufel zu sein.

Der Mann weiß, daß der Chefrieden bei Beiden steht, und daß — es mag Eins sein, wie es will — das Andere doch Anlaß finden kann, den Frieden zu brechen. Das weiß er, meidet sein Haus, wird ein Lungerer, wird ein Lump.

Bu Tramies maren bas noch bie beften Chen; nur Benige führten fie, barunter bie beiden Alten, ber Tropper

und der Sandhod.

"Es ist breidoppelt erlogen," sagte ber Tropper gern, "daß bei uns zu Trawies das Kreuz nimmer steht. In meinem Hause hab' ich ein viel größeres, als vorweg allzeit."

"Alter Schragen," rief ihm einmal ber Sanbhod gu,

"Du faaft meine Bedanten."

Und als die Beiden hierauf einen einschichtigen Weg im durren Tarn wandelten, sagte der Sandhodt: "Ich möchte mir gern einen Spaß machen, Nachbar; aber um's baare Geld kostet er mir zu viel. Etwan meinst auch Du so?"

"Wie fo?"

"Daß wir zwei uns einen Gegendienft machen funnten."

"Wenn's was Rechtes ift, wesweg nicht?"

"Rechtes ift's ichon mas, aber halt eben auch mas Gefährliches."

"Schredt mich nicht ab."

"Benn ich," meinte der Sandhock, "wenn ich mein Beib felber falbe, fo thut fie mir's fiebenfach zurud und ich hab' teine ruhige Stund' mehr. Und gefalbt muß fie werden."

Der Tropper verftand's und entgegnete: "Jest fagft

wieder Du meine Bedanten."

"Ift recht, so einigen wir uns leicht. Du machft Dich über bie Meine und ich thue Dir benfelben Gefallen."

"Es gilt!" rief der Tropper und brach in der erften

Begeisterung für bas Unternehmen einen Safelftod.

"Geh' weg," fagte ber Sandhod, "ber ift viel zu flein. Lag Reit, ich will Dir schon einen herrichten."

"Bas die Deine angeht, Sandhod, so schaff' nur an, sollst mit mir zufrieden sein. Für die Meinige suche ich Dir teinen allzugroßen, hingegen zwei gabe aus ber Dornhede. Wird beffer sein, Sandhod, ist beffer!"

Da maren fie im Balbe verfdmunden.

Um darauffolgenden Abende foll man in den Häusern des Sandhock und des Tropper ein arges Geschrei gehört haben. In's eine wie in's andere Haus war in Abwesens beit des Hausvaters ein geschwärzter Mann eingebrochen. Und als er wieder davon war und nach einiger Zeit der Gatte nach Hause kam, sand er sein liebes Weib in einem Winkel kauern, nicht keisend und scheltend, sondern herzlich weinend.

Dem Gatten mar mohl um's Berg, bag er fein Beib

wieder fah.

Nach diesem Bildchen aus dem ehelichen Leben zu Trawies ist noch zu erzählen, wie von nun an der Sandhock und der Tropper unfreiwillig aneinander gesesselt waren. Einer suchte den Undern auszubeuten und wollte sich dieser Undere ausselhnen, so wurde ihm sogleich mit der Anzeige gedroht. Bor dieser Anzeige bei der Ehegesponssin zitterte Zeder, aber sie einigten sich doch immer wieder im Frieden, und sinnig sagte einmal der Tropper: "Schau, Nachdar, Jeder von uns ist ein Erzengel Michael und hält den höllischen Drachen des Andern an der Kette. Hällst Du sest, so halte ich auch sest; sast Dn aus, so sasse ich auch aus."

Beide mandelten heimlich grauend ihre Wege. —

Manches Chepaar hielt sich durch das Sacrament der Ehe nicht mehr für gebunden und konnte doch nicht von einander lassen. Manche Gatten neckten sich, peinigten sich dis zum Hasse. Der Mann verließ die Frau mit dem Bunsche, daß sie ohne ihn verderben solle; die Frau that ihm ein Gleiches. Und sie gingen nach kurzer Trennung doch immer wieder zusammen. Um Miesingdach wohnte ein Mann mierinem jungen Weib und mit einem Zipperlein. Das Beib wollte sort von ihm und einem jungen Jäger zu. Der Gatte ließ sie nicht, suchte aber mit teussisier Bosheit und Küsterv-

heit eine Gelegenheit herbeizuführen, um sein Beib in den Armen des Geliebten unbemerkt zu beobachten, um fie dann später zur Becantwortung zu ziehen, sich an ihrem Leugnen zu ergögen und sie dann mit Beweisen niederzuschmettern. Ersteres gelang ihm leicht, bei Legterem wurde er zu Schanden, denn sie leugnete nicht einen Augenblick.

"Berftoß mich jett!" rief fie bann.

"Jest gefällft mir erst!" grinfte ber Alte, sperrte fie in seine hutte und hielt fie eingeschloffen, bis ihr alle Lust von ben Knochen gezehrt war. —

Ein anderer Shemann tebte im Orte Trawies. Der hatte ein Weib, das immer hinter dem Herde saß und weinte. Oft fragte er sie nach dem Grunde ihrer Thränen, sie gab ihm keine Antwort und schluchzte, wenn sie ihn ansah, noch lebhaster. Er war keiner der Jarten und Rohen, und immer wieder fragte er sie mit Sanstmuth, was sie drücke. So gestand sie ihm endlich, daß sie vom Teusel besessen sien müsse, weil sie, seit sie dem jungen Hirten Robin in's brennende Auge geschaut, Tag und Nacht vom jungen Hirten Robin träume!

Der Ehemann meinte, das finde er eben nicht so schlimm, da ware sie nur vom jungen Hirten Robin besessen. Wenn sie den Robin gern habe, so könne er, der Ehemann, dagegen nichts machen; — sie möge nur zum hirten geben und bei ihm sein.

Jett fiel das Beib über den Chemann her: Benn er ihr ein folches Wort sagen könne, so sehe sie, er sei ihrer überdruffig. Sie fei die unglücklichste Berson auf der Belt.

Und weinte noch heftiger.

Er wollte sich rechtfertigen. Er versicherte ihr, daß es ihm nicht um sich, sondern nur um sie zu thun ware, und wie sie überzeugt sein musse, daß er ihr bisher alle Wünsche zu erfüllen getrachtet habe, so wolle er auch diesem nicht im Bege sein. Sie moge mit gutem Gewissen zum hirten Robin geben, bei ihm bleiben, so lang's ihr herz begehre und dann ganz ruhig wieder in sein Haus zurücktehren.

Sie aber rief immer, ihr Dann liebe fie nicht, und von einem Chemann forbere fie die gehörige Gifersucht und wo

fie bie nicht finde, ba gehe fie ihres Weges.

Und ging jum jungen Birten Robin. Gie blieb bei ihm eine Reit, die fo lang mar, als es vom Bollmond auf ben Neumond mahrt. Dann tam fie wieder gurud, mar ihrem Cheherrn ergeben und weinte nicht mehr. -

Bang abfeits von Allem, in einer vielgliederigen Gelfenfluft, die faum zugänglich mar, boch an der Wand des Torfteins, ber gegen Morgen ichaut und weithin ichimmert, hatte Roberich, genannt ber Stromer, feine Burg aufgeschlagen.

Roberich mar ber Stillften und Gieriaften Giner und hatte nun das Befte und Reinfte, mas zu Tramies noch auffindbar gemejen, um fich verfammelt. Un Früchten, Brot, Wett und Branntwein litt er feinen Mangel; gedunfene Ballen von Schafwolle, Garnftrahne, Lodentuch und Leber füllten bie feltfamen Raumlichkeiten feiner Wohnung.

Dit tauerte er in ber Steinnische, Die am Gingange feiner Sohle mar, und blidte befeligt über die blauen Sohen hin, wo die Sonne aufging, faltete über das Rnie feine burren Sande und murmelte in dantbarer Ruhrung: "Co

aut, wie jest, ift es mir noch nie ergangen."

Dann jog er fich jurud, troch in finfteren Stollen an feinen Borrathen porbei, immer tiefer binein, bis er gur Stelle tam, wo ihm ber trube Schein eines Talglichtes ents gegenschimmerte. Die Luft mar dumpfig und ichmer. Endlich weitete fich ber Raum ein wenig und bort mar bes Stromers Talisman.

Die Boble mar an den Banden ausgeschlagen mit Moos und Sauten; auf bem Boden maren Lodenteppiche gebreitet: manches handfame Sausgerathe fand fich aufgeftellt, fo auch ein niedliches Tischchen mit Beiligenbildern und der Talgferge. Un einer Gde mar ein mit Gorafalt aus ichneeweißer Bolle bereitetes Lager, und auf bemielben rubte ein Dabchen von groker Schönheit. Sie ichien erft ber Rindheit entwachsen zu fein, und mar mohl blaffer, ale es bas trubrothe Licht geftehen wollte. Ihre Mugen maren groß und braun, wie zwei reifende Kirschen. Es war ein Glanz in ihnen, ber eine unheimliche Gluth verrieth. Roberich wähnte, es ware die Gluth begehrender Liebe und er verwies sie mehrmals des Tages auf die Ascese ber Heiligen, beren Bildnifse er ihr in den alten häusern von Trawies zusammengestohlen hatte.

Der über die Welt jett geschleuberte Fluch, sagte er bem Madchen, sei nur burch ein enthaltsames Gremitenleben lahm zu legen, und er, ber alte Roberich, wolle ihr guter,

machfamer Bater fein.

Freilich war es wohl dem alten Roderich zu banken, daß der schönen Jungfrau in biefer Sohle Ascese gepredigt wurde.

Nun lag sie ganz unbeweglich da und verbarg ihr Angesicht in dem Winkel des nackten Ellbogens; hätte im weißen Urm der Puls nicht leise gezuck, Roderich mußte sie für

tobt gehalten haben.

Aber er wußte gut genug, daß fie lebte. Mit großer Behutjamkeit nahte er ihr, und indem er sein Gesicht abwandte, als surchte er einen Schlag von ihrer Hand ober ein Dreinfahren von ihren Fingern, tastete er nach ihren golbfarbigen Haaren. Dieselben waren in kurzen Strähnen und ungleich geschnitten, sie hingen wie getöbtete Schlangen über den weißen Nacken herab.

"Gut," murmelte er, "gut, Bertha, mein Berg, es giebt

fich bald wieder. Morgen fcneiben mir."

Jett ichof bas Dadden empor und suchte den Roberich mit beiden Sanden von fich ju ftogen.

Er ftand und wich nicht.

"Laß mich in Frieden, Du fürchterliches Gespenft!" rief fie. "Du bift es ja selbst, mein Engel, die den Unfrieden macht," grinfte der alte Stromer.

"Bogu brauchft Du mein Saar?"

"Bas nutt Dein Fragen, wenn Du meiner Antwort nicht glaubst. Ich vertraue Dir's noch einmal, aus Deinem schönen Jungfrauenhaar brebe ich den Strick, den Teufel zu binden, der jetzt in Trawies ift." "Du bift felber ein Teufel," rief bas Mabchen mit fprühenben Augen. "Du haft meine Mutter umgebracht!"

"Bas Dir nicht wieder beifommt, fleiner Narr," verfeste der Alte, gar gleichgiftig lachelnd, "wer hatte dem guten

Beibe mas zu Leide thun mogen."

"Du hast sie mit einem rothen Tuch erwürgt; hast mir hernach das Tuch in den Mtund gesteckt, hast mich fortgeschleppt in diese Hölle her, Du bist der Teufel, der Teufel, der Teufel!"

Er brückte sie mit starkem Arm auf bas Lager zurück, er grinste sie an und zischelte: "Beil Du's schon weißt, was soll ich's leugnen. Deine Mutter hat sich erhängt von wegen dem verstuchten Trawies, Du bist vor Schrecken gestorben im verstuchten Trawies, wer soll Dich denn haben, als wie der Teufel?"

"D mein gefreuzigter Beilanb," wimmerte bas Mabchen und gitterte und rang bie Banbe, "was habe ich benn gethan,

bag Du mich fo tannft verlaffen!"

"Was hoffart für eine Sünde ist, das hast Du gewußt," versetzte tiesen Tones der Alte, "der Heiland hat die blutige Dornenkrone getragen auf seinem Haupt, Du hast mit Deinem weichen Haar viel Eitelkeit getrieben; jetzt muß es Bein Haar büßen. Morgen schneiden wir's wieder. Leg' Dich jetzt zur Ruh'; ich wache, daß fein ärgerer Teusel, als ich Dir bin, über Dich komme."

Er ging hinaus, er froch hinaus, er kletterte hinab zum Baffer — und hat's nicht gefagt, aus welchem Grunde er die Jungfrau hütete, wie der Drache den Schatz, und wozu

er ihr Saargeftrahne verwenden wollte.

Bertha aber, als sie sich allein wußte, sprang auf, sank hin vor das Tischchen und wollte beten. Ach, aus ihrem Beten wurde ein heftiges Schluchzen, ein gellendes Weinen, das davon die Felswand widerhallte. Sie rief laut nach ihrer Mutter; sie rief, bis ihre Kraft erlahmt war, dann sant sie hin.

Benn fie wieder ermachte, ftarrte fie auf ihre Bande

betaftete ihr Beficht.

Das Fleisch war weggefallen, was Wunder aber, daß sich keine Runzeln zeigen wollten! War sie nicht schon uralt? war sie nicht schon hundert Jahre in diesem fürchterlichen Aufenthalt?

Reine Uhnung hatte fie, bag, feit fie bem Tageslicht entrudt worben, erft einmal bie Baume grunten und noch

nicht einmal bie Blatter ber Buchen gilbten.

Nur in den wenigen Minuten seligen Traumes sah sie die lichte Welt, um deren Berlust zu beweinen. Allmählich wurde sie stumpfer; an ihre Berdammniß konnte sie nicht glauben, aber an die Nacht des Wahnsuns glaubte sie, der sie versallen sei, und der Gedante war ihr tostlich, das Leben musse boch einmal ein Ende haben. So ergab sie sich und in schwersten Stunden slüchtete sie zum Gedete. Bon den ihr vorgesetzten Speisen wollte sie nicht genießen, aber immer wieder fam die Zeit, da sich ihre hande unwillfürlich ausstreckten nach der Nahrung.

Der Alte tam oft zu ihr, war zuthunlich und wollte mit ihr fprechen, und schaffte ihr Bequemlichkeit, wie er tonnte. Bon Zeit zu Zeit schnitt er ihr mit einem scharfen Meffer bas haar vom haupte und ging bamit hinaus und

tehrte bann oft in langer Beile nicht gurud.

Und eines Abends verrammelte er wie gewöhnlich mit Sorgfalt den Eingang zur Höhle, froch dann im Gesteine besonders viel umher, schlich mit noch größerer Hast davon und durch den Wald. Sonst hatte ihn der Wald gedeckt, setzt mußte er die Nach wählen. Er eiste dem Hause des Bart zu. Diesen einsamen Hof hatte er noch nicht besucht und doch schwante ihm, als misse manse Begehrenswerthe darin ausbewahrt sein. Bei sich trug der Roderich das "approbirte Mittel, daß die Leut' nicht munter werden" — die Kerze aus Kreuzottersett mit Docht aus Jungfrauenhaar. — Biel hat's gekostet, bis der Roderich endlich eine verläßliche Docht quelle gesunden hat. Aber seither hat ihn die Zauberterze nicht mehr im Stiche gesassen; freilich gehört auch sonstige Sorgsalt dazu. Man geht tagsüber an den Hügern vorbet, bewundert scheindar die Blümlein, die am Fenster stehen,

ben Jacobisegen, ber an ber Thüre hängt, die Bogelnester, die an den Wänden und unter den Dächern kleben und schaut sich insgeheim die Stellen aus, wo nächtlicher Weile am besten einzubrechen ist. Dann wählt man die Stunde, wo die Leute im tiessten Schlaf liegen, man trägt eine Fußbekleidung, die nicht karm macht, hat ein sachgemäßes Brechzeug und Schlüsselwert; und noch am besten, man besucht die Höuser zur Zeit, da die Bewohner derselben selbst auf Diebssus aus sind. In Kästen und Truhen ist freilich nichts mehr zu sinden, aber unter den Bodendiesen und in Kellern muß man nachsehen, auch unter Steinhausen und oben unter den Dachbrettern oder in dichtem Baumgeäste. Ein Mann, der dem Handwert alt geworden, kennt die Kunstgriffe, und wenn ein sester Glaube an die Zauberkerze dazusommt, dann kann's aar nicht feblen.

Unterwegs bachte ber alte Strolch oft an das Mädchen, welches er gefangen hielt. Er wußte es zu schätzen. Es that ihm bisweilen leid, daß er sie so tief in den Felsen vergraben, daß er sie ängstigen, ja züchtigen mußte, doch die Aleine war auch allzu störrisch. Das aber dachte der brave Mann: wenn ich das Geschäft aufgebe, dann verheirate ich das Mädel.
— Jawohl, Alter, sorgsamer hat noch feiner die Tugend bewacht, als Du an diesem Wesen; es wird schwer halten, Einen zu sinden, der Jungfrauenhaar so trefflich zu nuten

· weiß, wie Du!

Um Mitternacht schlich sich ber Roberich vermittelst einer Strickeiter, die er durch eine Stange am Dachsenster befestigt hatte, in die Bodenkammer des Barthauses. Er machte sich in derselben bequem und zündete seine Kerze an. Sie brannte heute etwas ungleich und knisterte zuweisen. Im Hause schien wohl Alles zu schlasen, und doch war eine gewisse Unruhe, als wenn Mäuse und Ratten umgingen. Dem Roderich war nicht ganz heimlich. — Er hatte ihr, als er letztlich das Haus geschnitten, ein klein wenig das Brustuch seitab gezogen, der Locken wegen, die hinein verbunden gewesen waren — nur der Strähne wegen — sollte das von Uebel gewesen sein? Nun es ist ja Alles still im Hause, die

alten Schränte fteben so einlabend da; eine innere Barme, wie Jugendgluth, durchrieselt ben alten Kerl und er macht sich leuchtenben Muges an fein Geschäft.

Bir wollen uns nicht zu Mitwiffern ber That machen und febren in einem anderen Gelaffe bes Barthaufes ein.

In der Scheune auf dustigem heu liegen zwei Männer. Der Eine davon läßt das Zeichen hören, daß er schläst, da erhebt sich der Andere sachte und schleicht zum Fenster. Der Bart braucht es nicht zu wissen, um nicht noch einmal zu wiederholen, daß der Teusel suß pseise, ehe man ihm aussige.

— Eine Todsünde, die schöne Sela mit so Sinem zu vergleichen! Aber auch der Teusel, meinte der Bart, sei in seiner Jugend schön gewesen. — Die gute Sela ist ja ein Engel! denkt Erlefried. Macht nichts, sagt der Bart, wenn man dem Teusel auf sein Horn "guter Engel" schriebe, gabe es Leute genug, die es glaubten. Daher braucht der Alte nichts zu wissen. Wenn der, so rechnet der Jüngling, die Beiden alleweil zusammenthut, so mag's wohl gerathen, daß sich Siner dem Teusel verschreibt . . .

Erlefried schaut hinaus in die Nacht und zu den Fenftern

bes gegenüberftehenden Wohnhaufes.

Im Balbe geht eine Mär', daß zwei Leute, die sich lieben, täglich einmal — und wären sie sich noch so ferne — einen Augenblick hätten, in welchem Eins das Andere sehen könne. Dieser Augenblick, er sei bei Tag oder Nacht, währe so lange, als ein Thautropsen salle vom Wipsel eines Lärchsbaumes die zum Erdboden nieder. Wer ihn nicht verpaste!

Für Erlefried kam dieser Augenblid zur nächtlichen Stunde, wenn der alte Bart neben ihm eingeschlasen war. Und der schöne, aufgeweckte Bursche nahm ihn wahr; er stand auf und blickte zu den Fenstern des Wohnhauses hinüber und im Geiste, wie sie ruhte und — seiner gedachte. Stundenlang sah er ihr sußes Bild, denn ein Thautropfen, wie lange braucht er, dis er vom hohen Wipfel des Lärchbaumes, an Zweig und Zweig sich verweilend und verdunftend zur Erde fommt!

Und wie nun heute Erlefried zum Fensterchen der Scheune hinauslugt, sieht er im Oberboden, wo Sela ihren Rleidersschant hat, ein Licht. — Sie wacht noch? Sie sitt da oben und bessert vielleicht ihr Gewand aus und es wird ihr babei die Beile lang. — Das Wasser des Brunnens riesett allerwege, da ist nichts Reues zu bören; des hinmels Sterne sunkeln hell, es sind immerdar die alten. Auch dem Burschen wird die Weile lang. So will er zu ihr in die Dachkammer schleichen und bei ihr sitzen und ihr das Licht hüten, daß sie arbeiten kann. Und wenn sie dann vor dem Schlasenzgehen die Arme nach rückwärts hebt, um die Haarslechten zu lösen — denn sie schläft gern mit losem Haar — dann wird sie sich nicht wieder mit ihrer Hand die Lippen zus desen können.

Erlefried schleicht — er sucht bie Thur, er weiß wie fie gu öffnen ift, er steigt leise bie finstere Stiege hinauf, er steht an ber Bobenkammer. Da klopft er anfangs und fluftert ihren Namen, daß sie nicht erschrecke.

In demselben Augenblid ist drinnen ein Gepolter, und als er eintritt, ist es in der Rammer finster und leer; das Fenster ist offen und draußen eilt eine Gestalt davon.

Der Dieb ist entwischt, aber die Schränke find noch unversehrt und Erlefried steht da und weiß nicht recht, wie ihm ist. Diesmal hat er die Zeit des fallenden Thautropfens nicht wahrgenommen. Aber was bedeutet's? Thau fällt ja täglich.

Lange faß ber Jungling auf ihrem Schranke, bann, ale ihm zu spät wurde, legte er sich barauf hin und fing zu ichlafen an.

Um anderen Tage war das Gedachtniß der Erhöhung

bes Rreuzes.

Wer in diesen Bergen dachte daran oder wollte daran denten? Manche waren, die hatten das Bedürfniß nach religiösen Festlichkeiten gehabt; sie hatten ja vielleicht den Glauben, aber sie hatten die Hoffnung nicht. Im Hause des Bart ging es völlig umgekehrt; da hatte man nicht den Glauben an den Fluch, und daß er auch Unschuldige treffen musse,

aber man hatte die hoffnung auf Gott und sein Reich. Der Bart ließ die Bewohner seines hauses alle Feste begehen, er selbst beging keines mit; er für feine Berson, das wußte er,

hatte Theil an bem Bluche.

Bur Feier der Erhöhung des Areuzes hatten die Leute des Barthauses gern eine Wallfahrt unternommen in den Tärn, zu jenem Areuze hin, das mitten im Hochwaldschatten stand und so geheimnisvollen Ursprunges war. Dorthin waren sie betend gegangen, dort waren sie gesniet und hatten ihr Herz erhöht, und hatten der fernen Lebendigen gedacht und auch der Todten in den Gräbern oder der im Feuer winmernden Seelen. Hierauf hatten sie sich niedergesetz auf das braune Moos, hatten ihr Wanderbrot verzehrt und waren dann still wieder zurückgezogen zu ihrer geborgenen Wohnung.

So sollten sie auch heute gehen. Und schon fruh, ba die Baumgerippe der Tärnhöhen in die Morgenröthe hineinstarten, stieg Sela zur Bodenkammer hinaus, um sich für den weiten Weg anzukleiden. Sie that einen Schrei, als sie den Schrank öffinen wollte und auf demselben einen Menschen liegen sah. Erlefried erwachte, sprang auf und wußte wieder

nicht, wie ihm geschah.

"3ch frage Dich, Erlefried," redete ihn Gela ernfthaft

an, "ich frage Dich, mas Du ba gemacht haft?"

"Du wirst es beffer gesehen haben, als ich selbst," war feine Antwort, "ich habe geschlafen."

"Bum Schlafen haft Du Dein Beu."

"Das ift mir gu bart."

"Und auf der hölzernen Truhen, meinft, ware es weicher?" "Es ist Deine Truhen," sagte er tropig.

"Ich bedante mich," verfette fie fchneidig.

"Daft Dich auch zu bedanten. Mußt miffen, Sela, heutzutage foll jeder Schrant ein lebendiges Schloß haben."

"Geh' jest weg. Ich will mich ankleiben: ich gehe gum

Rreng im Wald."

"Ich gehe mit Dir."

"Ift mir lieber, Du bleibst daheim. Deine Frommheit auf dem Ballfahrtsweg, die fennt man."

"Bo in der Nacht nicht einmal Dein Gewandschrank sicher steht, da wird's nicht von Uebel sein, wenn ich mit Dir durch den Bald gehe. Auf die Frommheit kommt's da nicht an."

"Narr' Dich nicht auf, Erlefried," sagte bas Mabchen und legte die Hand auf seine Achsel und blickte ihm innig in's Auge, "Du meinst mir's gut, ich erkenne es, und ich

möchte nicht gern in ben Tarn geben ohne Dich."

Da war's ben Beiben gut, da war's ihnen fehr gut. Und Erlefried zog rasch sein Sonntagsgewand an und band sich das hellste und bunteste seiner Halstücher um; heute wollte er auch von Außen leuchten, wie es in seiner Seele.

leuchtete - er ging mit bem lieben Dabchen.

Ihr Weg führte sie anfangs burch grünes, frisches Buchengehege, wo in allen Zweigen Leben war. Die übrigen paar Leute aus dem Barthause, die auch gingen, hatten sich abgesondert, sie kannten nichts Langweiligeres, als mit diesen zwei jungen Menschen zu sein; sie bachten: Bögel mit gleichen Febern fliegen gern mit einander, was geht das uns an! — sie ließen sie ziehen.

Run fie ganz allein bahinwandelten in der herbstlichen Morgenkihle, sagte Sela: "Erlefried, ich gehe nur mit Dir, wenn Du Frieden giebst und mir unterwegs wieder Ge-

ichichten ergablit."

"Befchichten von ber ichonen Belt?" fragte er.

"Es mag auch vom himmel fein."

"Rennst Du bie von ben zwei Saemannern? So lof'. Im himmel broben geben fort und fort zwei Saemanner um, ber Eine faet Segen auf die Belt herab, ber Andere Rluch."

"Mir icheint, bag ber Erfte nicht gar gu fleißig ift,"

meinte bas Dabchen.

"Ei, fleißig ware er schon, aber ber Same wird ihm fort zu wenig, weil er soviel schlechte Ernte halt, mußt Du wissen. Hingegen ber Fluch, ber geht allemal hundertfältig auf, so tann auch wieder reicher gefaet werden."

"Das ift traurig," fagte Gela.

"Man tann's auch luftig machen," belehrte der Buriche; "das Gute, bas vom himmel fallt, man nimmt's auf und läßt's wachsen. Wir zwei wollen es auch so halten, gelt Sela!"

Dagegen könne man nichts einwenden, war ihre Antwort. Run schritten sie eine Weile saft still neben einander hin. Insgeheim lugte er oftmals auf das Mädchen, wie es doch gar zu schön geworden sei. — Auf ihrem runden Gesichtchen lag das zarte Roth, "und in diesem Rosengärtein standen zwei Biolen." Ihr lichtes Haar ging am Nacken nieder in zwei Ketten "wie der Fischer die Angelschnur senkt," und baran hing untrennbar des Burschen Lied' und Berlangen. Beide, die da gingen im Buchenwald, waren jung erwachsen, Beide wurden unruhig, wenn sich ihre Augen

begegneten!

Glüdlich fügte es sich, daß der dichte Laubwald zu Ende ging und das durre kahle Bestände des Tärn begann, da mußte Sela ihre Haarketten um das Haupt winden, daß dieselben nicht hängen blieben an dem starren Gezweige. Auf dem Boden knisterte bei jedem Schritte das Reisig und die Sonne stieg immer höher und der Schatten des Tärn war wie ein dunner, zerrissener Schleier. Als Erlefried auf einem Anger eine blasse herbstzeitlose stehen sah, fragte er Sela, ob sie wisse, warum diese Pflanze giftig sei? — Sie wußte es nicht. "Run," erklärte er, "weil sie die Zeit verfäumt hat und alte Mädchen aisten sich."

"Das mußt Du freilich wiffen," fpottete fie.

Enblich tamen fie zu einer kleinen Gruppe von Beigtannen, die von der Baldpest verschont und in üppiger Grüne standen. Sie ruhten im Schatten, und Erlefried, der sinnend in's dichte Aftwerk schaute und dem doch die Gefahr seiner Gedanken auffiel, fragte Sela, ob sie wisse, warum bei den Tannen jeder Zweig ein Kreuz bilbe?

"Wenn Du's weißt, fo mußt Du mir's ergablen," bat fie.

"In alten Beiten," sagte er, "sind am Tannenbaum die Zweige palmartig himmelwärts gewachsen. Seit jenem Tage, da sie das Kreuz Christi aus einem Tannenbaum gezimmert haben, muß an biesem Baum Alles in's Kreuz wachsen, so wie zu Trawies, wo doch kein Kreuz mehr stehen soll, Alles in's Kreuz wächst."

"In's Rreug und Glend," verfette Gela.

"Ich bin auch in's Kreuz gewachsen," sagte ber schone Bursche, ba er sich hoch und stramm hinstellte und die Arme wagrecht auseinander spannte. "Willst getreuzigt werden?"

"Mir gefällt ber Larchenbaum beffer als ber Tannenbaum," bemerkte bas Mabchen und schaute bin in die Richtung, wo in heller, weicher Grune eine solche Ceder bes

nordischen Balbes ftanb.

"Soll ich Dir auch die Geschichte vom Lärchenbaum erzählen?" fragte sie der Bursche. "Nun schau, mit den Bäumen ist es so, wie mit den Leuten. — Da sind einmal an einem Sonntage die Bäume zusammengestanden, daß sie unter sich einen König wählen. Der Fichtenbaum hat gesagt, ich din der Schönste; der Tannenbaum hat gesagt, ich din der Kleißigste und der Nüglichste und hat sogar vom Trasant herad die Legföhre mit sich gebracht, daß dieselbe sür ihn stimmen soll. Zulett ist noch der Lärchbaum gekommen, der schone, weiche, frästige Lärchbaum, da haben die anderen Bäume gedacht: vor dem bestehen wir nicht, der ist der Fürnehmste, und haben die Rönigswahl auf den Winter verschoben. — Ich dente, Sela, ich verschiebe den andern Theil von dieser Seschächte auch auf ver Winter."

"Erzähle nur, erzähle," fagte fie, "wir wiffen fonft nichts

Gescheites zu reben."

"Du haft Recht, Sela. Wenn ich bei Dir bin, fällt mir zwar allemal die gescheiteste Sach' ein, aber ich bringe sie nicht heraus. — Run also, wie der Winter gekommen ist und die Nadelbäume wieder zusammengekommen sind in ihrem immerwährenden Grün, da will der Lärchbaum nicht vortreten. Dreimal wird er gerusen, bis er kommt, er hat einen Schneemantel um. Die Anderen schaffen ihm, daß er die Winterpsaid sollt' ablegen; er thut's nicht gern, ist ja nackt

und bloß, hat keine grünen Nabeln mehr an seinem Holz wie bie Andern. Sie lachen ihn aus, und König ist der Fichtenbaum geworden. — Seither stellt sich der arme Lärchenbaum gern bei Seite, und im Frühjahr wachsen ihm allemal wieder die grünen, weichen Federnbuschel und er vertreibt sich die Zeit besser, als wie der König. Bei der Lärche trifft's auch du, daß Mann und Weib ein Leib ist."

"Jeht magft bald aufhören mit Deinen Baumgeschichten." "Ein Bogel in ben Luften, ber heißt auch Lerche, ber

fingt: didlbe, didlbe, und fingt bas Brautpaar ein."

"Ich möchte nur wiffen, Erlefried, wo Du das Alles

her haft?" fragte bas Dabchen vermirrt.

"Ber viel im Walbe umgeht und Augen hat, ber sieht's," antwortete er. "So ist's noch gar nicht lang her, daß ich auf der Freiwildhöhe hab' gesehen, wie der schöne junge Bichtenbaum unter dem das Fraundilb gestanden ist, sich was Keines gesucht hat."

"Du mußt nicht viel an Leut' zu benten haben, weil Du Dich mit bem Holz sogar abgiebst," bemertte jest bas

Mädchen.

"Ich will nicht fortweg an Leute benten, bas ift nicht allemal gefund."

"So, da hore ich was Neues."

"Es ist boch umsonst. Mit Thieren gebe ich mich nicht ab; bas burre Holz ift mir auch verhaßt, so halte ich mich an's grune. Ich mag mich noch so fest an die Bäume machen, alsogleich bin ich wieder bei Dir. Sie schicken mich ja zurud, zu Dir zurud."

"Daß fie aber fo fein find!"

"Bas," sagt jett Erlefried, "was thut lettlich ber Fichtenbaum auf ber Freiwildhöhe? Fällt ihm auch ein, er will sich ein Weib nehmen. In ber Nachbarschaft ist bort nicht viel zu holen, sauter kleine verkrüppelte Wesen. Da bentt er, ehe ich so eins meinen Kindern zur Mutter gebe, eher bleibe ich allein. Sonach gewahrt er, es gehe ihm nicht scheiter, als unserem Menschenvater Abam, er hat bas Weib in ben eigenen Rippen. In rothen Kählein haben sie sich

zugelächelt; ein Körnlein aus seinem Herzen läßt er absliegen, um zu freien, sie ist gescheit gewesen, Sela, sie hat den Freier nicht abgewiesen. Und da habe ich halt wieder an Dich benken mussen."

Er ftuste fich vor ihr auf's Rnie, und zwar in einer

Stellung, in ber Reiner lange verharrt.

Das Madchen brangte jum Aufbruch und machte selbst ben Anfang, indem sie rasch aufsprang und weiterging. Der Jüngling folgte ihr wortlos, aber mit Hast. Gine Strecke waren sie bergestalt vorwarts gekommen, als Erlefried rief: "Bleibe stehen, Sela!"

Gie blieb fteben.

"Schau!" fagte er und wies auf einen grunen, niedergebrochenen Fichtenwipfel, der neben einem ichonen ichlanten Stamme übervoll von Zapfen auf ber Erbe lag.

Sie schaute bin, fie schaute empor gu bem hauptlofen

Baume und verfette: "Was ift benn ba ju feben?"

Erlefried gab teine Antwort. Sie gingen wieder fürbag. Der Bipfel war unter der großen Laft feiner Samenzapfen gebrochen, der Baum — von der Baldpeft fo gnadig versichen. Jugrunde gegangen an eigener Lebensfülle . . .

Nach all' diesem kamen die beiden Leutchen immer tiefer hinein in den todten Tarn. Bald war kein einziger grüner Baum mehr um sie. Die Sonne glühte nieder, der Sommer hatte den Regen versagt und heftige Binde hatten die letzten Nadelbüschel von den Zweigen gerissen. Die dorrenden Bestände waren heiß und über dem Boden zitterte die Lust. Zwischen den Steinen blitzte da und dort ein Eidechschen hin, sonst fand sich kaum ein Lebendiges in dieser seltstamen Büste. Selbst die Schwärme des Borkenkäfers waren verschwunden. Schon von Weitem sahen unsere Wallsahrer zwischen den fahlen Stämmen das Areuz ragen. Niemand war dort, sie schiene heute die Einzigen zu sein, die es besuchten.

Für Erlefrieb, ben ichwarmerischen Sohn eines ichwarmerischen Baters, war bas Areuz in biesem Balbe stets ein geheimnihreicher Gegenstand gewesen, von dem seine Seele gern traumte. So siegte auch jett in ihm bas Areuz über bas herz — wenn auch, weiß Gott, nur für turze Zeit. — Still ging er ihm zu, zog bas graue Hütlein vom Haupt und kniete nieder. Er gedachte jener Stunde, da er als Knabe ohne Gott und ohne Hoffnung heingekehrt war zu seiner tranken Mutter. — "Er ist. Du weißt es, Du liebst ihn. Himmel und Erde ist sein Leib!" So hatte sie, die am Thore der Ewigkeit stand, zu ihm gesprochen.

Auch Sela, die Tochter des Fenerwart, hatte Stunden, in welchen das ganze, das surchtbare Elend von Trawies an ihr Herz schlug. Da konnte sie nicht lächeln, nicht hoffen, nicht beten, da wußte sie sich nicht anders zu helsen, als daß sie das Auge ihrer Seele authat und Alles aus dem Sinne

ichlua.

Auch heute war sie zum Kreuze gesommen, ohne recht zu wissen warum. Der verdorrte Wald war nicht danach angethan, ihr Gemüth aufzuschließen. Run sie aber den gestieden Jüngling so still vor dem Kreuze knien, so andächtig beden sah, kam es auch über sie. Wie kühlender Thau kam es über sie, dann kniete sie hin und konnte beten — beten, wie schon lange nicht mehr. Dadei wurde ihr so weich, so leicht, vor Freude darüber hub sie zu schluchzen an.

Die Herren braußen in ber Welt, die ben Feuerbrand geschleubert hatten in dieses stille Thal, wenn sie das Paar hier knien gesehen hätten im sondtenlosen Hochwald vor den verlorenen Kreuze, jeht noch schuldlos, aber von den höllischen Gewalten eines Klammenringes enger und immer enger um-

lobert!

Reiner hat sie gesehen, auch nicht im Gebanken gesehen. Bu Trawies ist die Empörung, ist bas Laster, ist die Hölle, sonst bachten sie nichts. Und Sela und Erlefried, die Kinder

ber Emporer, fie maren verlaffen.

Erlefrieb stand endlich vom Gebete auf, setzte sich in ben Schatten einiger dicken Stamme, that seinen Mundborrath heraus und bereitete für Sela den Tisch. Sie sind nebeneinander gefessen, haben still das Brot verzehrt, und der Sonnenstern wendete sich abendwärts. Sie ruchten und Erlefried richtete sein Angesicht dem blauen himmel zu, aber bas burre Gezweige flocht sich wie ein ungeheueres Spinnengewebe zwischen ben beiden Menschen und dem Himmelszelt. Und als Erlefried so balag, sagte er plöglich bas Bort: "Sela, ich habe Dich immer noch mehr lieb!"

"Bie werden wir heute heimfommen!" fagte bas

Madchen.

"Es wird ein schöner Weg sein," versetzte ber Jüngling, "bie Sonne wird nicht mehr brennen und die Luft wird

tühl fein."

"Ich fürchte, wir verirren uns!" Sela sagte es nicht, aber sie bachte es. Ihr war bange, sie wußte nicht, warum. Wieso, daß heute außer ihnen kein Mensch zu diesem Kreuze kommt? Hatt sie bas geahnt, sie ware nicht mit Erlefried gegangen, sie hatte auch ihn nicht gehen lassen. Um liebsten möchte sie jett auf dem abendlichen Heimweg anfangen und ihn mit Gespenster- und Räubergeschichten ängstigen, aber dann wird ihr selbst das Grauen kommen, und er wird darüber lachen.

Sie versucht es wirklich, fpricht zagend von Strolchen,

bie ben Tarn burchgiehen.

"Ja," fagt Erlefried, "barum meine ich, bag mir ben Beg meiben und im bichteften Bestanbe bahinschleichen sollen, bag wir nicht bemerkt werden können."

"Der bofen Traut und bem Anweil tann man nicht

entgehen."

"Gegen folche Gefpenfter ift das beste Mittel, wenn wir uns nabe gufammenhalten."

Er faßte fie mit einem Urm frifch um den Leib: "3ch

bin ftart, Gela, mir magft Du vertrauen."

Sie blickte ihn an. Das war ein tiefer, schwerer, ein seltsamer Blick — bittend, vorwursvoll, hoffend, bangend, das Alles zugleich. Bor dem Kreuze warf sie sich noch einmal nieder: "Schütze uns! Schütze uns heute!"

hierauf eilten fie bavon, burch ben Tarn jenen abendlichen hohen zu, hinter benen wie ein blaues fernes Dreied ber Regel bes Johannesberges ragte. Dichter höhenrauch lag über ber Gegend und die Luft mar schwill. Um himmel

hatten fich Bolten gebilbet, die balb in gahllofe Studchen gerfielen, als hatte fie eine unfichtbare Sand mit bem Sammer gertrummert. Un anberer Stelle gogen fich garte Streifen hin, von einem lebhaften Binde zeugend, mahrend über bem Balbe tiefe Stille laftete.

Als unfere Banberer gu einem grunen Unger famen, ber in verstedter Thalichlucht lag, um welchen gewaltige Stämme bes Urmalbes nadt und fnorrig ftanden, und mo es fo lautlos mar, als mare felbft die alte Rabenspinnerin in ber Ginfamteit eingeschlummert, ba fchlug Erlefried ein Raften vor. Sela fah ihn noch einmal an, trat ein wenig bei Seite und mar verschwunden.

Der Buriche ging bin und ber, von Stamm gu Stein, von Strupp au Strauch und fuchte. Suchte fo lange, bis ihn plotlich ein beiferes Lachen erichrecte. Bas ba lachte. es lag gang in feiner Rahe amifchen zwei Steinen. Gine magere Sand in Reten langte bervor, bann bas ftruppige,

grinfende Saupt des Stromers Roberich.

"Junger Mann," ichnuffelte er jest, als Erlefried fteben blieb und finfter auf ihn hinschaute, "Dir ift gur unrechten Beit Dein Schat babon."

"Beht's Dich mas an, alter Tagebieb?" fagte Erlefried tropia.

"Gin fo ternfester Burich und ein foldes Unglud! Es ift unglaublich," verfette ber Stromer. Dann richtete er fich halb auf, bag es ausfah, als wollte bier ein Lagarus bem Grabe entsteigen, und fuhr fort: "Mache Dir aber nichts d'raus, fconer Rnab', ich will Dir mas fagen. 3ch habe Dir icon eine Beil jugeichaut und mir gedacht: wie ber's angeht, ba tommt er nicht vorwarts. Lugft hin und ichauft ber und fragft an und budft ab und haft nichts. Willft mas haben, fo mach's wie Andere, verschreib' Dich bem Teufel."

"Ift mir icon Gin Ding, ich verschreib' mich bem Teufel!" Inirichte ber por Aufregung bebende Buriche. Begierbe und Born verwirrten feine Gebanten und auch er mar ein Rind feiner Beit.

"Billst Du mit mir kommen, so wirst Du noch an diesem Abend Freude haben," sagte der Alte lauernd, "aber Du mußt mich stügen; ich habe heute bösen Tag gehabt. Ich ward von Räubern angesallen, sie haben mir den Fußgerichlagen; ich liege hier schon den halben Tag und kann nicht weiter. Führft Du mich die Schlucht hinaus bis gegen die Felswand dort, so mache ich Dir eine gute Nacht."

Der Stromer sagte selbstverständlich nicht die Wahrheit. Der bose Fuß war da, das Unverwögen, ohne Stütze weiter zu gehen, war auch da; aber nicht die Räuber hatten ihn angesalen, sondern er selbst war auf seinem Raudzuge verwunglückt, hatte sich im Hause des Bart bei dem Sprunge aus dem Fenster den Fuß beschädigt. Bis hierher hatte er sich mühlam geschleppt, weiter konnte er nicht mehr, so suchte er den Burschen an sich zu loden. Erlefried ahnte nicht, daß der Died vor ihm kauerte, den er in der vorigen Racht von dem Aleiderschranke der Sela verscheucht hatte. Ihm war nur klar, daß hier ein samaritisches Wert gethan werden mußte. Und er that's. Er schleppte den alten Gauch die Schlucht entlang und spähe stets nach links und rechts, ob Sela sich nicht doch irgendwo zeigte.

"Du ichauft umfonft," fagte ihm Roberich und ftutte fich recht tapfer auf ben fraftigen Burichen. "Wie ich biefe Gattung von Beibsleuten fenne, laffen fie fich im Balbe nicht ermifden, laufen ber Rirchen zu und auf ben Altarftufen erwarten fie ben Liebsten. Beheiratet wollen fie fein, nachher geben fie fich gufrieden. Dagen wir igund aber teine Rirchen haben, fo mußt Dir icon andersmo mas bereiten. Dat ber Berr Bater ben Bfarrer erfchlagen, fo wird's ber Cohn auch leicht ohne ben Bfarrer richten. Glaubft, Junge, ich tenne Dich nicht? Schau mich nicht fo ichwarg an, Du Gohn bes großen Bahnfred, ber bas leutumbringen in Schwung gebracht hat und bas Stehlen abbringen will, ich verrathe Dich nimmer. Du verftedft Dich im Tarn, wie ich, willft nicht mithalten braufen beim Rauben und Blundern, wie ich. Recht haft, wer für fich ift, bem geht's beffer. Rur Schabe, bag es auch Unbere miffen

werden, der todte Erlefried ist wieder lebendig geworden. Wie Du jett d'ran bist — solltest unsichtbar sein: Erwischest Die, welche Du haben willst, kommst Denen aus, die Dich haben wollen. Dich treibt die Noth dazu, Junge, Du mußt Dich dem Teufel verschreiben."

"Gleich foll er mich holen, wenn ich's nicht thu'!" rief Erlefried leibenichaftlich erregt, auch barüber, bag ibn ber

alte Stromer erfannt hatte.

"Du gefällst mir," murmelte Roberich und hinkte an ber Seite bes Burschen muhsam weiter. Das, was er in Bosheit bachte und plante, schien ihn die Schmerzen seines Beines sast vergeffen zu lassen. "Allemal ist es besser, er holt Dich morgen, als heut' — wenn's auch schon finster wird. Geh' mit!"

"Ich rufe ihn auf ber Stelle!" fagte Erlefried und blieb fteben. An ihm mar's mahr: Feuer im Bergen giebt

Rauch im Ropf.

"Rufe ihn, wenn Du allein bift," entgegnete ber Alte, ber feine Luft haben mochte, heute mit bem leibhaftigen Teufel gusammen gu treffen. "Achte auf meinen Rath. Den Teufelsstein tennst Du, er liegt auf ber Bobe, wo man gu Ulrich, bes Rohlers Butte hinübertommt, nicht eine Stunde von ba. Wirft viele Namen barauf finden, auch befannte. Jeder ift ein Rarr heutzutage, ber nicht mit dem höllischen Berrn Brudericaft macht. Rommit Du bin jum Stein, fo rite an Deiner linten Sand bie Bergaber auf, tauche einen Salm, ber icon verblüht hat, in's Blut und ichreibe Deinen Namen auf ben Stein. In bem Augenblid wird er por Dir fteben, wirft Dich gar nicht erschreden, er ichaut nicht fo fcredbar aus, als bie Leute meinen, die ihn noch niemals gefeben haben. Etwan tritt er Dir als iconer Rnab' entgegen, ober ale eine junge Daib, ober ale ein frifches Reb. ober auch als gruner Baum. Der fcmarge Berr hat allerlei Gewand. Gleich trittst ihn an und fagft fed, mas Du willft. Dag Du nur nicht auf bas Bichtigfte vergift. Die Reit. mann er Dich nimmt, bestimmft Du felber; nicht bag Du etwa ber Rarr bift, und bedingft Dir achtzig Rahre, ober

hundert. Das ist zu wenig. Mert' auf, mein schöner Jungsling. Als die Zeit, wo er Dich holen darf, bestimmst Du das Gottsleichnamsfest in Trawies, welches auf einen Reusmond fällt."

"Ich verftebe es nicht."

"Du weißt es ja. An diesem Tage mag uns allsammt ber Teufel holen."

"Das fann boch bald fein, ichon im nachften ober in

wenigen Jahren," bemertte Erlefried.

"Junge," jagte der Stromer und klammerte sich wie eine Schlange an Erlefried, "wer sich dem Teusel verschreibt, der schaut nicht in den Kalender. Neumond und Gottsleichnam trifft alle hundert Jahr kaum einmal zusammen und wenn auch: Trawies liegt im Kirchendann, das weißt Du, so wirst auch wissen, daß zu Trawies kein Gottsleichnamskeft sein kann. Und ist keins, so kann es ewig nicht auf Neumond sallen. Mach's wie Du willst und sei bedankt, daß Du mich geführt hast."

Sie waren zur Stelle angelangt, wo sich die graue Felswand erhob, in welcher der Stromer sein Nest hatte. Der Alte hatte es verstanden, den Burschen durch das Gespräch mit sich zu locken, so lange er dessen bedurfte. Dier mußte er ihn verabschieden und versuchen, allein zu seiner Höhle emporzuklettern, wollte er dieselbe nicht verrathen. Erlefried ging in der Dunkelheit verwirrt davon und

fuchte Gela und trachtete bem Teufelsfteine gu.

Schwil war ihm, die Phantasie hatte ihn übermannt ganz und gar, eng und enger zog sich der Leidenschaft Feuerring um sein zitterndes Herz. Rasch ging er hin und that, was ihm der Stromer gerathen hatte. —

Als er den Arm entblößte, um ihn zu rigen, fah er an bemfelben die Narben jenes Schuffes, der ihn einft als Anabe auf der Baldwiesen gestreift hatte. Dort stach er

hinein . . .

Roch gitterte am Halme bas Tröpflein Blut, noch hatte er auf den Lippen ben letten Hauch seines Schwures, als er vom nahen Torftein her einen Ruf vernahm. Wie eine

weibliche Stimme mar's. Sollte ber neue Benoffe ichon feines Dienftes malten? Und follte es Gela fein? - 3m Augenblide als fein Blut flog, burchriefelte ihn talter Schauer. Und nun? Es mar ploglich nicht mehr fo fehr bas Weib, es war die liebe, fcutende Freundin, nach ber er fich febnte. Der Ruf am Felfen wieberholte fich. Erlefried ftieg hinan. -

Der Stromer fag auf Schutt und Sand und sammelte Rrafte jum Rlettern. Bingen zwei mit Anitteln bewaffnete Manner die Schlucht entlang. Der Gine ichlug Feuer, ba faben fie ibn, bevor er fich noch hinter burrem Geftruppe perbergen tonnte.

"Da, da hodt der Fuchs!" Gie festen fich zu ihm bin, Giner rechts, ber Undere lints, und fagten: "Es ift uns recht, bag wir Dich finden. Wir haben Dir eine höfliche

Frage."

"Wird mich gefreuen," antwortete er und fein Lacheln war ein Brinfen. Dann folgendes Befprach:

"Roberich, mo haft Du bie icone Maib verftedt?" "Welche icone Maid?"

"Die Du auf bem Johannesberg gefunden haft."

"Gie ift meine Tochter."

"Das geht uns nichts an, wir wollen nur miffen, mo Du fie verftedt haltit."

"Das fage ich nicht. Lagt mich ungeschoren."

"Lag Du bie Daib ungeschoren, Schelm! Beute bilft Dir nichts. Du fagft, mo fie ift, ober mir ichlagen Dich tobt."

"Dag ich fie umfonft verrathen foll, werbet Ihr als billige Danner nicht verlangen," entgegnete fleinlaut ber Stromer

"Gut, wir haben Dir amblf Schinderlinge, wenn Du

ehrlich bift."

"Ehrlich bin ich, aber die swölf Schinderlinge fteben ju Tramies nicht in Werth. Baargelb - Schlechtgelb jebund, Ihr mift es."

"Aber unfere Schinderlinge, lieber Spigbub', die heißen

Baargelb - Gutgelb!"

Sie hielten ihm, beim Scheine bes Zunders, in hohler hand ichwere Goldmungen vor. Er blingelte barauf bin, feine Finger geriethen in ein absonderliches Zuden.

"Gebt ber!" gifchelte ber Stromer.

"Sobald wir wissen, wo Du Dein Schurschäflein birgst." "Bas foll ich's nicht fagen? Am Trasant, in ber Raben-

firche mobnt fie feit etlichen Tagen. Gebt ber!"

"Ja, glaubst Du, wir trauen Dir? ha, ha, so kindich sollt' der Stromer Roberich nicht fein. Du gehst mit uns und wenn wir sie haben, triegst Du Dein Gelb."

"Wenn ihr mich tragen wollt? Ich habe mir den Fuß

gebrochen und tann nicht weiter."

Er zeigte ihnen bas ftart geschwollene Bein, babei gelang es ihm, die Goldmünzen zu erhaschen. Den ftundenslangen Weg bis zur Rabentirche ihn zu tragen, hatten sie eine Lust; das Gelb schloß der Alte in die Faust, so sagte Einer: "Das Rest wissen wir, das Geld wollen wir. Ein trüppelhafter Schragen ist er. Schlagen wir ihn todt."

"Ift bas Bernunftigfte," verfette der Andere und warf

ben Bunber meg.

Da war ein verzweifeltes Aufbaumen und ein Bebrull,

bağ es hoch im Felfen wiederhallte.

Das Reifig leuchtete und zur selben Stunde flog bie Rlamme in ben burren Tarn.

Wahnsted saß auf einem Steine des Johannesberges und blidte in die rauchdurchzogenen Thäler und Schluchten von Trawies. Da unten qualmte es träge herum und dissweilen wehte der bläuliche Hauch den Hang heran zwischen den Bäumen und brachte prickelnden Brandgeruch. Dort ienseits der Trach, unter dem Ritscher hin dis zu den Grenzhöhen des Sehlreises, lag der seurige See. Jur Tageszeit waren die Flammenselder theils verdeckt von den schmutzigen Rauchwirbeln und Dunstschichten, des Nachts aber leuchtete der Tärn wie ein Höllenpsuhl. Zu Zeiten, wenn die Ostlust

zog, war auf dem Johannesberge das Anistern trachender Aeste, das Dröhnen stürzender Stämme vernehmbar. Manches sliehende Gethier tam gestattert und suchte neues heim in den grünen Wälbern diesseits der Trach. Es war schon spät in den Septembertagen, aber das strick warm bei Tag und Nacht und zu Trawies siel tein Thau mehr. Luftzüge, die über den brennenden Tärn geweht kamen, waren heiß, und hoch am Trasant, wo sie mit kalten Schichten zusammentrasen, bildeten sich Wolken, aus denen nicht selten Biltsschein zuchten.

Bahnfred faß auf dem Stein und blidte hinab. Bas bie Leute unten trieben, bas tonnte er freilich nicht feben, aber er vermuthete, baß fie thatig fein murben gegen bas Feuer und daß die Arbeit und Rampfe lauternd auf fie wirten mußten. Als in einer Racht fich ein heftiger Bind erhob und die Gluthfelber bes Tarn neuerdings mild aufloberten und bas Reuer auseinanderftob, ba meinte ber Ginfiedler auf bem Berge, es murbe auch ben Riticher erfaffen und die Balber im Durbachgraben, an ber Miefing und an der Trach, und fo bas Berg von Tramies verbrennen. Dann wollte er hinabsteigen und ben Singeworfenen im Scheine folder Berrlichfeit fein Evangelium berfunben. hatte gemeint, bag die verharteten Bergen ber Leute von Trawies wie Gifen find, die erft im Feuer ber Roth und bes Jammers geglüht werben muffen, bevor fie bilbfam merben.

Run begann es wohl zu brennen an einem hange bes Birftling und hoch oben im Ritscherwalbe, aber es verlostte und es verlosch im Bufche und die Flammen gingen über die Grenzen bes burren Tarn nicht hinaus. Und Wahnsred blieb auf bem Berge.

Der Balb aber, welcher an jenem Abende, da die beiden Manner den Stromer Roberich erschlugen, durch ein Ungefahr in Brand gesteckt worden war, loderte und glühte viele Tage lang fort. Keiner hatte auch nur versucht, dem Feuer zu wehren und die Flammen flogen in hellem Hohne die Stämme an, wie sie früherhin die Schwarme des Borten.

täfers angeslogen waren. Und es war, als ob das Feuer nicht von Außen fame, vom Junern der Baume schlug es plötzlich hervor durch die Aisse und Runsen, aus den Söhlengen trockener Rinden, aus den Löchern, die der Wurm gebohrt, der Specht gehackt hatte. Dann tänzelten die Flammen um den Stamm, züngelten gegen den Wipsel auf, hüpsten hinaus in das knorpelige, harzige, reisige Ustwerk und wirbelten hin, rasch wie die Fluth. Dünn war der aus solch' heftigem Feuer aufgejagte Rauch, nur wenn die Stämme und die Strünke brachen, niederstürzten in's Woos, da erhoben sich die sinsteren Wolken und fuhren, noch lange von der Gluth beseuchtet, von Funken durchsprüht über die Wipsel hinweg.

Seltfam mar ber Rug bes fliehenben Gefindels, melches im Walbe immer noch feine Refter und Sohlen gehabt hatte. Das war ein Johlen und Bohnen; Mancher rief bem brennenben Balbe bie tollften Spage gu, und bas mare gar trefflich, bag bie Bolle nach Tramies getommen mare, fo brauchten die Tramiefer nicht mehr in die Bolle gu fahren. Einmal aber verging ihnen bas lofe Maul. Bur nächtlichen Stunde hatte fich von ben breiten Boben bes Riticher ein Wirbelmind herangemunden. Schon lange mar bort bas Tofen ber Baume und bas Auftangen bes Balbftaubes boch in bie Luft, bevor in ben Nieberungen fich noch ein Blattchen regte. Dann tam es. Wie ein unfichtbarer Befen, fo fuhr es anfangs brein, daß die Flammen fich wimmernd binlegten auf ben Boben. Ploglich murbe ein großer Theil ber Glache emporgeriffen in einer braufenden, pfeifenden Reuerhofe, ein ungeheurer Springbrunnen, baf alle Schatten verzuckten und bie tiefften Schluchten bes Gebirges beleuchtet maren.

Und hoch am himmel war ein Tanz, wie die Berge an ber Trach wohl seit Urzeiten teinen ähnlichen gesehen haben. Reisigmaffen, von Flammenflügeln getragen, flogen im Kreise und sprühten, suhren in Rauch hinein, sprangen wieder hervor, wurden wie Raketen auswärts geschleudert, schossen hin und her und zitterten, lahm geworden, eine Stunde weit im Umfreise als Flammenregen nieder.

Bei biesem Schauspiele waren Manchem die Augen übergegangen und Etlichen brannte solcher Regen die Kleider und die Seele vom Leibe. In weitem Umtreise umschwärmten die Leute den brennenden Tärn, um sich dann allmählich gegen die Trach und ihre Hätten zurückziziehen. Da gab es manchen Strauß; die Fremben drangen in die Häuser und plünderten und warsen die Bewohner vor die Thür und richteten sich selber ein. Und mancher solchermaßen dachlos Gewordene warf Feuer in sein eigenes Haus; lieber die Brandstätte wollte er sehen, als die Strolche wohnen in seinem Rest.

Der Erbboben von Trawies hatte feine Treue langer bewahrt, als die Leute die ihre. Den wenigen fleißigen Banden, die in ihren entlegenen Binteln ben Ader und bie Biefe bearbeiteten, gab ber Boben reichlich und oft faft mit . Ueppigfeit, als habe er, wie die Urtunde fagt, Erbarmnig gehabt mit ben Rahren, bie ihn bungten. Und auch bort, wo nichts gearbeitet murbe, muchfen und reiften bie milben Fruchte, welche gu fammeln auch ben Arbeitsicheuen bie Roth gebot. Die Beerben ber Rinber, Biegen und Schafe ftrichen halbwild auf ben Matten und in ben Balbern umber: mancher Rampf entbrannte um fie amifchen bem Gigenthumer und bem Rauber, aber gang ausgerottet tonnten die Sausthiere nicht werben und fie maren immerhin noch eine Quelle ber Rahrung. Auch die Safen und die Rehe und die Siriche wollten fein Enbe nehmen, tros ber mahnsinnigen Bertilgungsjagben, die nach ihnen gehalten wurden. Die Gemfen bes Trafant, die Raubthiere bes Ritider, die Fifche ber Trach ichienen immer von Reuem nachaumachien und aus fremben bon folden Thieren übervölferten Wildniffen und Waffern berbeigutommen. geregelte Rahrung und Rleidung mar lange icon abgetommen, aber die halbwild gewordenen Tramiefer - Leute begnügten fich mit rauben Sullen und mit halbwilber Roft, die ihnen theils, fogufagen, in den Mund muchs. Dagu tam bie Beute, die fie von ihren Raubausfallen und Streifzugen von der weiteren Umgegend heimbrachten, und fo lebten fie.

Es war aber für jeden Einzelnen ein Leben unter Feinden. Mit schweren Hakenbuchsen bewassent stricken die Männer umher; die Weiber, welche gezwungen waren das Haus zu verlassen, gingen mit Sicheln aus, und es war doch keine Schnittzeit gewesen; oder sie hatten andere Messer bei sich und nicht selten geschaft es, daß diese Wassen in Gebrauch kamen, und zumeist wieder gegen Weiber. Denn das war die Zeit, da man die Estersuchtschandel nicht mehr mit Keisen und Kratzen, sondern mit dem schaften Eisen ausmachen konnte, und da blied dem Manne von Zweien freilich seltener die Schönste, denn die Schönste, denn die Schönste, denn die Schönste.

Menschenleben waren wohlfeil wie hafenbalge und Mancher wurde abgethan eines taum nennenswerthen Gewinnes wegen. Gine ber wenigen Ausnahmen machte ber Tropper.

Rur Reit bes Walbbranbes mar es, bag ber Tropper einen fremden Dann aufnahm, weil berfelbe die Rrautgrube. bie hinter bem Sofe amifchen amei Baumen ichachtartig in bie Erbe gegraben mar, um ben Rohl aufzubemahren, aus. beffern follte. Der Mann ftieg in ben finfteren Schacht hinab und tam lange nicht gurud. Der Tropper rief in bie Tiefe, ber Arbeiter gab feine Antwort, aber ber Bauer borte ihn fichern. Run rief er feinen Anecht, bag auch ber hinabfteige. Und auch ber tam nicht gurud, fonbern half in ber Grube fichern. Erft als es finfter murbe, ftiegen Beibe berauf und eilten in ben Balb. Das murbe bem Tropper verbachtig; er ließ fich felbft in ben Schacht hinab und fanb unten in Rifden Borrathe von Rleifd, Sped, zweifach gebadenem Brot. Branntmein und fonft mancherlei Lebensmittel. Best freilich tonnte er bie ftille Beiterfeit ber beiben Befellen begreifen und ihm ichwante auch, bag fie in ber Racht mit Benoffen gurudfehren murben, um die Grube auszuleeren.

Der Tropper konnte sich zwar nicht vorstellen, wer hier so nahe an seinem Hause Lebensmittel versteckt haben mochte, doch waren sie ihm sehr willsommen. Alsogleich begann er mit Hilfe seines Weibes die Dinge aus dem Schacht empor und in sein Haus zu schaften, wo er zwei Kammern mit den theilweise freilich schon verschimmelten Schäten füllte.

Als fie damit fertig waren, wurde jedoch der Tropper nachdenklich und meinte: "Was wird's nuten? Bald wird der Rubel da fein, wird mich angehen, wo ich das Zeug hingethan hätte? Ber foll sich erwehren, wenn ihrer ein haufen find?"

Das Weib fagte nichts barauf, ging in die Ruche und

begann in ben Reffeln Baffer gu fieben.

Er ging ihr nach und fragte, mas fie triebe?

"Bir muffen ja boch die Krautfopfe einweichen," gab fie ihm gur Antwort. "Lehne nur die Leiter wieder in die Grube."

Gegen Mitternacht tamen richtig etliche Strolche, barunter auch ber Anecht bes Bauers, und fie ftiegen die Leiter in den Schacht hinab. Nur Giner blieb heroben am Rande ftehen, bereit, die heraufgereichten Gegenstände in Empfang zu nehmen.

Jett fagte bas Beib bes Tropper zu ihrem Manne: "Schleiche ben Spithbuben bort an und wirf ihn in ben

Schacht!"

"Du bift nicht gescheit; fie tommen boch herauf und herren uns."

"Wirf ihn hinab," befahl fie, "bas Waffer ift beiß!"

Best erft mußte er, mas fie wollte.

Aber er stellte fich vor sein Weib und sagte: "So weit nit, Alte, so weit nit. Lebendig tochen wollen wir Keinen. Chevor theile ich mit ihnen die Borrathe und den Anecht verjage ich."

So geschaf es, und das Weib bes Tropper tochte in bem für gang Anderes bestimmten Siedwasser bas aufgefundene

Fleifch zu einem gemeinsamen Dable. -

Der alte Bart hatte, während die Strolche aus dem brennenden Tärn slohen, auch zu thun, sich seiner und der Seinen Haut zu erwehren. Bor allem sorgte und bangte einer Gala — das war der größte Schatz im Hause, vielleicht in ganz Tradies. Der Heuboden, wo sonst er mit Erlefried geschlasen hatte, war für ihr Versted nicht mehr sicher genug; auf diesem Heu nahm das herumstreichende Gesindel Nachtlager, nachdem es das Haus und dessen Vorrathskammer untersucht hatte. Aber unterhalb des Heubodens war zwischen wei dicken Wänden ein enger, dunkler Raum, der einst in guten Zeiten als Hasertammer für die Pferde gedient hatte.

Seit Jahren hingen nur mehr die grauen Feten der Spinngewebe nieder, in welchen sich nichts mehr versing, als der Staub und durrer Samen, der zwischen den Fugen rieselte. In dieser Kammer hielt der Bart die Tochter des Feuerwart oft tagelang verwahrt, versorgte sie durch eine kleine Oessuurwart versorgte sie durch eine kleine Oessuurwahrt, versorgte sie durch eine kleine Oessuurwahrt, versorgte sie durch eine kleine Oessuurwahrt, versorgte sie den des Feuerwart oft agelang verwahrt, versorgte kaper im angrenzenden Schafstall — der war ihm ja vollständig geleert worden — um sie bewachen zu können. Neben seinem Bette an der Wand lehnte stets eine scharfe Axt, bereit für Jeden, der in die Hoselschaft die Gattin fühlte sich in der Stube volltommen sicher; sie bedurfte keiner Axt, es war der Mühe werth kaum mehr was im Hause.

Sela litt in ihrem Gewahrsam unbeschreibliche Qualen. Richt die dunkle Kammer war's, wo ihr nur Mücken und Spinnen Gesellschaft leisteten; nicht die Furcht war's vor Entbedung, was ihr das Herz wollte brechen, sondern der

Schmerz über ben unendlichen Berluft.

Seit jenem Abende, da sie mitten im Tarn ihren Gespielen und Freund verlassen hatte, war er nicht mehr vor ihr erschienen. Sie kam damals nach manchem Frelause glüdlich nach Hause, er folgte ihr nicht, er kehrte nicht zurud und Niemand hatte ihn seither gesehen. — Sie war von ihm gegangen und hatte ihn den Gesahren jener Einöden preisgegeben. Und warum? Weil er sie lieb hatte, weil er sie auf den Mund kuffen, an sein Herz drücken wollte.

Sela vermochte nicht daran zu benken, ohne sich ber Gefahr auszuseten, plötklich wahnsinnig zu werden. Aber enblich konnte sie doch auch wieder an nichts anderes benken,

als an ihn, und ba verging ihr Soren und Gehen.

"Warum ist es in mit," so fragte sie sich selbst, "daß ich den Mann, den ich so sehr lieb habe, nicht mit meinen Armen umfangen darf? Küssen wollt' ich ihn dis die Lippen bluten, und sein Blut aufsaugen und sein Herz an dem meinen erdrücken! Wer im Himmel und auf Erden hat mir gesagt, daß ich ihn mit meiner Faust von mir stoßen soll, wenn er mich anschaut mit seinem lieben Auge, wenn er mir

. ben Sauch feines Mundes, nach bem ich mich fehne wie ber Gifch nach bem Waffer, nicht verfagen will? Ber hat mir's geboten? Meine Mutter? Gie hat jenes Lied gefungen vom falichen Jungling im grunen Balb. Go treu wie Erlefried tann Reiner fein. Gin Underes ift in mir, bas bie Fauft gegen ihn gefchleubert hat. Ich tann's nicht ergrunden."

Und fie weinte, und fie traumte und fie fuhr fort: "Bielleicht mar's bas Sonnenlicht, bas noch in ben Bolten gebrannt hat. Bielleicht maren es bie alten Baume, bie mich umftanden haben. Bielleicht mar es ber boje Reind, mabrend ich ben Schutengel angerufen habe. - Sett ift er bin, und ber er fich in Liebe hat vertraut, die hat ihn verlaffen. Das thut fo meh, wie ein Sterben."

Der alte Bart mar ausgegangen, um Erlefried gu fuchen; aber es brannten die Stamme bes Tarn. Das Feuer hatte fich zu jener Beit und unweit bort erhoben, mo nach Ausfage bes Dabdens fie ihm bavongelaufen mar. -

"Und warum bift ihm davongelaufen, Du unbefinnte

Dirn?" fo hatte fie ber Bart gefragt.

"Warum?" fo gab fie gur Antwort, "weil ich mich bor ihm gefürchtet habe, mich hat eine Natter geftochen, ich habe eine Giftbeere gegeffen, ich weiß es nicht, aber ich bin irre

gewesen und habe ihn nicht ertannt."

Der Bart fragte nicht weiter. Er ging in Rauch und amifchen ben tohlenden Stammen herum und fuchte Erlefried, als mare es fein eigenes Rind. Enblich jedoch blieb barüber fein Ameifel mehr, er mußte verungludt fein. Der Bart glaubte feinem eigenen Worte nicht, wenn er fagte: "Der Rnab' ift ichlau, ber bat fich noch bei Reiten in ben boben Trafant binaufgeflüchtet."

2Bas ginge ben ber Trafant an, bachte Sela, ber will

bei Leuten fein.

Ihr einziger Bunich mar, baf er lebe, und ihr Gebet mar, bag er geftorben fein moge. Das abnte fie, wenn er noch lebte, fo ftanbe es nicht gut um ihn.

"Bater Bart," fragte fie einmal, "wann gehen bie neunzig Sahre aus?"

"Welche neunzig Jahre?"

"Daß in ber Rabentirche bie Raben wieder zusammentommen und es laut erzählen, wen sie die Zeit her ermordet gefunden haben und wer der Mörder ist? In einer Christnacht soll es sein. Ich will hin und horchen."

"Lag ben Aberglauben fein, mein Rind," antwortete ber Bart. "Wir ftehen in ber hand Gottes. Bergif es nicht."

"Wir in ber Sand Gottes?" fragte Gela.

"Laß Dich nicht anfechten, wenn fie sagen, sie hätten ums ben Herrgott weggenommen. So mächtig ist Keiner, baß er bas kann, so mächtig bist nur Du selber. Der ewige Herr läßt sich nicht geben und nicht nehmen. Wer ihn haben will, ber hat ihn."

Das mar teine rechte Antwort auf ihre Frage, aber fie

beruhigte fich.

Gebantenvoll blidte fie oft in die Schleier ber Spinnen ihrer Kammer, die zur nächtlichen Weile burch ben Schein

bom Tarn her beleuchtet murben.

Und einmal, als sie einem Thierchen zuschaute, das von der Decke nieder senkrecht seinen Faden spann, dachte sie: Wenn sie dis zur Erde spinnt, so sehe ich ihn wieder. Das will ich heilig glauben und das wird so sein.

Die Spinne hoctte lange auf einem Buntt, bann fpann

fie bis gur Erbe.

Nachdem der Tärn neun Tage und Nächte lang gebrannt hatte, war er verzehrt. Aus der weißen, schwarz gesprenkelten Aschenschichte stand hie und da ein verlöhlter Strunt empor. Viele kleine Felswände waren kahl geworden, da und dort gähnte der sinstere Eingang zu einer Höhle. Auf dem Höhenzug stand aber noch das Kreuz, jest weithin sichtbar. Der Borkenköfer hatte es verschont, weil es dürr war, die nach Reisig lechzenden Flammen waren hoch darüber hingestogen, und so war es der einzige übrig gebliebene Baum auf den Gründen des Tärn.

Drittes Buch:

Die Enlöfung.



## Die Erlösung.

ur selben Zeit geschah es, bag an einem ber späten herbittage eine große Berfinsterung die Menschen beunruhigte. Gegen die Mittagsstunde war es, bei heiterem himmel, daß die Bäume an ber Trach ihre Schatten verloren, daß es bufter wurde über Berg und Irbel und bag bie Resternauf ben Leuten um bie Cante.

Thal und daß die Fledermäuse den Leuten um die Röpfe flogen. Die Sonne war verloschen und hatte nur einen schimmernden Rand. Am Firmamente standen Sternlein. Ganz anders waren diese Sternlein gruppirt und anders saben sie aus, als man sie zur selben Jahreszeit in der

Nacht beobachten fonnte.

Einer der Aeltesten zu Trawies hiest die alte Fahne noch aufrecht und erklärte, daß der höllische Drache, der die Sonne stets versolge, nun mit ihr im Kampse liege. Man sahe es ja, wie das schwarze Ungeheuer die Scheibe umklammert halte, während die Sonne noch ihren Flammenring über seinen Hals zu werfen trachte. Unterliege sie, so gehe die Belt zugrunde, unterliege sie nicht, so drehe es sich eine Weite noch so fort mit Tag und Nacht, mit Winter und Sommer.

Es brebe fich nicht mehr fort, sagten Andere, Die Sonne werbe wohl für bie weite Welt noch icheinen, aber für Tramies

merbe fie verlöschen.

"Das ift Firlefang," rief es brein, "Gott lagt bie Sonne icheinen über Gute und Boje."

"Aber nicht über Gute und Berbammte."

"Derohalb fed anpaden, mas zu paden ift. Die Beit ift turg und in alle Ewigleit geht es uns nicht mehr fo gut

als wie jest!"

Etliche waren ber Meinung, biese Nacht mitten im Tage sei nichts, als eine gewöhnliche Sonnenfinfterniß und eine solche sei unergründlich, gehe vorüber und bedeute garnichts, als daß der Türke komme oder die Best.

Und fo traf es zu.

Die Finsterniss war nach einer Stunde ganz und gar vorbei und die Sonne schien nach wie vor und hatte nicht die geringste Bunde vom Kampf mit dem Drachen an sich. Benige Tage später aber ging schon die Kunde: "Der Türt' tommt!"

Das war ein Schredenswort zu jener Zeit, und Trawies hatte aus früheren Tagen manches Denkzeichen aufzuweisen von den Greuelthaten ber morgenländischen Horben. Diesmal machte die Runde taum einen andern Eindruck, als den der Reugierde und der Genugthung. Die Türken, das sind ja jett Bundesgenossen der Trawieser Leute.

Bom Roden- und vom Johannesberge aus fah man in den Rächten manch' feltsamen Schein fern über dem Flachland aufsteigen, und vom Trasant brachte ein Mann die Nachricht herab, daß man dort oben deutlich den Brand

von Reubrud und Oberflofter feben tonne.

Das mar ein Jubel.

"Der Flammenring, ben fie um Trawies gezogen haben, ber wächst jett; ber behnt sich nach außen. Gebt Acht, sie werben noch zu uns kommen, die hohen herren von Neubrud und von Oberkloster und von Altenziel, und ihre haut versteden in unseren Balbern und höhlen. Sie werden recht willtommen sein!"

Die Faufte gudten ihnen, ba fie fo fprachen, und in

den Fäuften die Meffer.

Die Grenzen von Trawies wurben nicht mehr bewacht. Auf ben Stellen, wo fie einst die Feuer des Bannes angezündet hatten, wuchs wieder das Gras. Die Baume, an welchen der symbolische Strick gespannt war, grunten neu oder verdorrten auch, wie es eben war. Die umliegenden Ortschaften, so weit viele berselben auch von diesem Baldrande entsernt lagen, hatten an ihrer Markung einen Galgen excichtet als Billsomm für die Besuche aus Trawies. Und das waren nunmehr die einzigen Grenzpfähle. Bohl waren von einsichtsvollerer Seite auch Bersuche gemacht worden, mit den Leuten von Trawies eine Art von freundschaftlichem Berkehr zu pflegen, den Bann still zu umgehen und so die Gemeinde allmählich wieder zur Gesellschaft heranzuziehen. Aber die Rotten in den Wäldern waren damit nicht einverstanden. Die wilde Freiheit behagte ihnen und sie trugen gar kein Berlangen nach Steuern und Robot, nach dem Rriegshandwerk, wo der Mann wohl das Leben verlieren, aber nichts gewinnen könne.

Aus Reubrud war nun ein von den Türken verscheuchter Mann vertrauensselig nach Trawies gekommen. Der erzählte, was braußen vorging. Krieg in Ost, und Krieg in West, und Krieg mitten in der Heimat. Heuscher hätten die Ernte gefressen, Osmanen hätten die Speicher geleert, die Kirchen geschändet und Städte verbrannt. Der Landesssürst läge mit den Bischöfen in Fehde, die Bischöfe riesen als ihre Berbündeten die Magyaren in's Land, und das wären neue Feinde und an Grausamkeit nicht viel geringer als die Türken. Ferner hätten sich in den letzten Jahren Semiten eingenistet, Hausirhandel getrieben, Kinderblut getrunken und Brunnen vergistet. Sie sein eins ausgewiesen worden, aber nicht gegangen und wären nur erst die seinblichen Einfälle überdauert, dann dürste es ein fröhlich Judenerschlagen abgeben. Trawies sei dazu eingesaden.

Ein Tramiefer antwortete: "Was gehen uns die Juben

an, wir erichlagen Bfaffen und Berren!"

Aber man muffe bebenten, meinte ber Mann aus Neubruck, baß die Semiten eine schreckbare Seuche in's Land geschleppt und in den Brunnen großgezogen hätten. Dort und da fiele Einer um und ware todt und wurde nach turzer Zeit schwarz und wese. Es waren dieses Sterbens wegen ichon angestedte Häuser verbrannt und ganze Ortschaften abgesperrt worden. Einen Juden habe man dabei erwischt, ba er just Gift in einen Brunen warf; der sei zwischen zwei Hunden aufgeknüpft worden. Einen Andern habe man durch peinliche Fragen zum Geständniß treiben wollen und ihm jede Stunde einen Zahn ausgeriffen, bis er endlich mit zerstörtem Kinnbacken bekannt, daß er Hostien entweiht habe.

Mit lustigen Mienen hörten die Leute von Trawies berlei Geschichten, und als der Fremde Alles erzählt hatte, was er wußte, und zur Ergötzung der Zuhörer vielleicht etwas mehr, nahmen sie ihm seinen Geldvorrath ab, seinen Mantel und seine Stiefel und luden ihn ein, mit ihnen auf die Raad zu geben.

Er ichlich einige Tage im bereiften Balbichatten herum, nährte sich von Kraut und Breißelbeeren, legte sich in eine halbzerstörte Hutte und starb in berselben. Als man ihn fand, war er ichwarz angelaufen und hatte am Rörper grause Beulen.

"Den ruhr' ich nicht an!" sagten die Leute und liefen bavon. Und zogen einen weiten Ring um die Hutte, achteten ben Plat, wie fie felbst geachtet waren.

Aber es mar vergebens. Der schwarze Tob hatte fein Ei in Tramies gelegt und es begann in ben ungezügelten,

ausschweifenden Baufen ein bojes Sterben.

Aus ber unteren Trach tamen anfangs die meisten Rachrichten; balb hieß es, auch im Dürbachgraben sei die Seuche aufgetaucht. Im Trasankthale liege ebenfalls ein Todter; und von den Häusern des Rockenberges kamen die Bewohner gesichen mit dem Bericht, die Seuche sei auf dem Berge, und noch ärger als im Thale. Bon diesen Leuten sichen nun die Andern, aber sie wußten nicht wohin, von allen Seiten kamen ihnen die Berichte und die Spuren der wilden Geißel entgegen.

Medicin hilft nicht, bas mußten fie; aber durch Oratel-

fpruche und Amulette fuchte man fich gu ichuten.

Doch die himmlischen ertannten feine fromme Meinung

aus Trawies.

Dem Berftorbenen Brot auf den Mund legen, damit fich das Gift in basfelbe ziehe! Go lautete ein Rath. O

Gott, mer wollte fich bem Tobten nahen! Mittel gab es

übergenug, aber fie halfen nicht.

"Gegen die Unftedung nichts beffer, als Biegenbode!" . riethen fich die Leute und Jeber trachtete im Stalle eines Riegenbodes gu ichlafen und gu mohnen; tagsuber fab man Die Leute mit Biegenboden herumgeben, und weil diefer luftreinigenden Thiere ju wenig waren, fo raubte fie Giner bem Undern; ber Riegenbod murbe ein Beichen ber Starte feines Berrn, murbe bas Bferd ber Ritter von Tramies.

Da gefchah es, daß auch von folch' minder hohem Roffe mancher Reiter gur Erbe fiel und ftarb. Und als die Leute . fahen, daß die Seuche fich fteigerte, ba verfielen Diefe ber Bergweiflung, Andere bem Stumpffinn; noch Undere meinten, bie giftige Luft tonne man nur mit giftigem Baffer befiegen und thaten nichts als Branntwein trinfen. Gie fielen gu Boben, fie brachen fich vielleicht ben Sals: im Bangen waren von ben Trinfern Benige, die ftarben, und Urfula, bie Schnapsbrennerin, ftieg an Ansehen, und bas um fo hoher, als Biele fie bes Bundes mit bem "Schwarzen" gieben. Ihr Branntwein mar gang banach.

Die Rüchternen trachteten ben letten Reft von Ordnung noch aufrecht zu halten. Die Baufer und Butten, mo Bemand an ber Seuche geftorben mar, murben niebergebrannt ober verrammelt. Die Tobten murben mit langen Saten in bie Brube gegerrt. Der Bertehr mar faft gang aufgehoben; Giner flob ben Andern. Unterredungen geschahen nur über Bache ober über Feuer. Sie hatten die Erfahrung gemacht,

baf bas Reuer luftreinigend fei.

"Wir follten noch einen Tarn haben zu verbrennen!" meinten fie.

"Co gunden wir ben Riticher an," riethen fie.

"Sturgen wir uns in's Feuer, ift bas befte Mittel gegen Rrantheiten," lachten fie.

"Schon verdammt eng gieht uns ber Teufel bie Schlinge,"

fluchten fie.

Und in bemfelben Spatherbfte vollzog fich noch nicht bas Merafte. Bom Binter hoffte man, bag er bas Gift in

ber Luft gerftoren merbe; er ging auch vorüber, ohne viele Opfer zu fordern. Aber als die Sonne wieder hoch ftanb . und ber Schnee thaute und bie Dunfte aufftiegen in meifen Frühlingenebeln, ba fing es wieber an. Jest rachten fich bie Tobten, die man im vergangenen Spatherbfte nicht begraben hatte. Und als die Sonnenwendnacht tam, die man. in gludlichen Tagen zu Tramies fo frohlich begangen batte, brannten wohl auch diesmal im Thal und auf ben Soben gablreiche Feuer, aber fie maren vergleichbar ben Bachifeuern auf bem Rriegsfelbe. Bier brannte ein Saus, in welchem ber lette Bewohner hingestorben mar; bort brannte ein Reifigfeuer amifchen zwei Dannern, die fich beriethen: ba hatte man einen Dolgftog entgundet, an beffen Gluth fich eine gange por Angst bebende Ramilie brangte. Denn biefer Rath mar bom Johannesberge ben Leuten wiederholt zugetommen: Dur recht an bas Reuer mochten fie fich halten!

"Ja," meinte ein alter Trawieser, es war der Roden-Baul, "das möchte ich glauben, wenn wir das Ahnseuer noch hätten! Die Gluth vom Flammenring ist uns nicht

gefund!"

Manche ber von der Seuche Befallenen wutheten, beteten fluchten, verzweifelten. Undere wieder geriethen vor dem Tode in eine seltsame Bergudung, riefen aus, fie fahen den himmel offen und feurige Leitern seien gezogen herab auf Trawies.

Und als das Sterben graffirte, da erzählte der alte Schummelzenz, daß er im Herbste, als noch Alles gesund war, am Rodenbachwege Enzian geschnitten habe. Da sei von der Trach her ein Karren gefahren, worauf ein fremder Mann und ein fremdes Beib geseffen. Der Mann habe eine Sense, das Beib einen Rechen gehabt. Das Beib sprach zum Manne: "Du mähst Trawies, ich werde es rechen." Und das Baar sei Niemand anderer, als die Best gewesen."

Die Chronit übermittelt uns aus biefer Schreckenszeit ein einziges Bild, das geeignet ift, unfer herz zu erheben.

Soch im Trasankthale, hart am Berge zwischen Schuttriesen, stand das Haus des Sand-Nantel. Nantel hatte seine Josa ohne viel Umfragens zum Weibe genommen und sie ohne viel Umschauens zum Weibe behalten. Sie mischten sich nicht in bas Treiben ber neuen Gemeinbe, sie verstanden sich zu ernähren von dem, was zwischen den Steinen wuchs.

Und nun, eines Tages fiel ber Nantel zu Boben. Mit einem Schredrufe fprang ibm fein Weib bei, er wehrte mit ben Handen ab: "Lag mich! ruhr' mich nicht an! gehe zu ben Kinbern!" Und suchte fich felbst aufzuraffen.

"Was ift Dir, Mann? Wo willft Du hin?"

"Dem Baffer gu. Geh' weg. Ich will gum frifchen Baffer. Dieje ichwarzen Fleden — ich will mich waschen."

Der falte Schweiß ftand ihm auf ber Stirne und er

brach auf ber Stelle wieber gufammen.

Die Josa wusch die Beulen mit Waffer, gab ihm Baffer auf seine brennende Zunge, beseuchtete die trüben Augen und wich nicht von ihm.

"Hättest mich laffen," murmelte er, "ich ware lieber ertrunten, in ber Erbe erstickt, als so — als so. Und Euch ware ich nicht zum Gifte geworden."

"Nein, Nantel, Du mirft wieder leben."

Er lachte heiser, bann versetzte er leise: "Ich hoffe, mein liebes Beib, wir werden alle wieder leben. Haft Du mir noch Treu, so gehe jett zu den Kindern — ich will

fclafen."

Spät in ber Nacht war bas. Die Josa ging, und als sie nach kurzer Zeit wieber kam, um zu warten, war ber Kranke nicht mehr ba. Die Thür in's Freie stand offen. Sie lief sinaus, sie rief seinen Namen. Die Felsen riefen es nach. Das war eine Nacht für bas arme Weib! Erst am Morgen hat sie ihn gefunden, abseits im Dickicht, in einem tiesen, frischgeschauselten Grabe, theils mit Erde bedeckt. So hatte der Nantel in vornhinein für einen bösen Fall sich selbst das Grab gegraden und, wie die Spuren zeigten, sich selbst in dasselbe gelegt, um darin zu sterben — damit sein Leid Weid Weid und Kind nicht vergifte.

Als ob die Treue bieses Herzens das Schickfal gerührt hatte, in der Familie des Nantel erkrankte und ftarb Reines

mehr und fie hatten das Glud, über die Buften des Trafant dem unseligen Kreise zu entsommen, nachdem sie das theure Grab noch mit heißen Thränen begossen. —

Bar absonderlich ift bas Blatt über ben Faun von

Tramies.

Ein verkommener Bicht! Die wenigen Kleiber, die er auf seinem braunen, haarigen Leibe trug, waren ihm zu weit. Das schlotterte so in Fetsen daher, und darüber saß das narbige, gelbborstige, tegesspitze Haupt mit dem gierigen Mund, mit den gestutten Ohren und mit den schielenden Leuglein, die gar unstet hin- und hersuhren. Er wollte rasten und es graute ihm vor der Scholle, auf welcher seine nacken Füße standen; er wollte fliehen und wußte nicht mehr wohin. In dem Schatten des Tan war er viel herumgeschlichen; als der Bald verdorrte, troch er in die Höchlen; als es darüber brannte, mußte er auch aus diesen sliehen. Hinaus über die Vrenze? O, dort standen die Pschle. Hinab zur Trach? dort war das wilde Sterben.

Der fleine Baumhadel machte es wie Biele: Er gab . an feinem Glende Anderen Die Schuld. Und er hatte Grund bagu. Er hatte nicht brandgestiftet und nicht gemorbet, aber ihm ging es ichlechter, als Golden, bie es gethan. Er mar ftets bereit gemefen, Rebem zu bienen, und Mancher batte ihn zum Wertzeug gebraucht, und fich burch ihn bereichert. Er fpahte bie Beute aus, Andere raubten fie; er mar bie Brieftaube von einem Berfted jum andern; bort, mo es unficher mar, lauerte er; wo es ein Schelmenftud zu vollführen gab, mar er ber Besuchtefte und Schlaueste. Bielerlei, mas hier verschwiegen bleiben muß, hatte er in Dienften bes Freiwild gethan, als bankbare Abstattung für bie Reugen. ichaft, die Rener ihm bazumal in Sachen bes Schafbiebitables geleiftet hatte. Damals hatte ben Raun ber Schafbiebftahl gerettet, fo ftahl er noch öfters Schafe, gammer und Riegen : man tann nicht miffen, mogu es gut ift. Die finfterften Rerle mablten ihn für ihre Unternehmungen aum Bertrauten und Belferehelfer. Und hatte er feinen Mann geftellt, fo bantten fie ihn ab und wollten von einem Lohn nichts miffen.

Da war es vor allem der Holzer Stom gewesen, der ihn zu seinen Planen benuten wollte; der herrische Holzer Stom — er brachte es nicht zu dem, was er wollte — er wurde nicht König von Trawies, aber er verstand es, auf manche Leute einen Oruck zu üben. Wahnsred war ihm im Wege, und der ließ sich nicht umgehen, der genoß einen ganz besonderen Respect, einmal, weil er sich vor den Leuten gern in vornehmer Ferne hielt, schroff und strenge war, und

geheimnigvoll in feinem Thun und Laffen.

Der Stom hatte fich in einer Racht mit bem fleinen Baumhadel verabredet. Der Baumhadel follte ben Bahnfred aus bem Wege ichaffen. Wir haben damals bas Befprach im Schachen hinter bem Sandhodhause vernommen. Faun martete auf Belegenheit und umfpahte ben Schreiner, hatte aber nicht ben Dluth, ihm zu Leibe zu gehen. Gines Tages fant er an ber Trach eine wilbe Rleepflange, bie fünf Blatter hatte. Er trug biefelbe beim und legte fie unter bas · Strohtiffen feines Sauptes. In ber nachften Nacht, als ber Baumhadel icon eingeschlafen mar, tam ber Teufel an fein Bett und fragte, warum er ihn burch ben Gunfblatterigen aerufen habe? - Der fleine Baumhackel antwortete: "Ich bin ein braver Mann und will fein Morber merben, barum follft Du mir ben Schreiner Babnfred aus bem Bege ichaffen." - hierauf ber Teufel: "Bas foll ich benn mit ihm machen?" - Conach ber Baumhadel: "Das geht mich nichts an. Er ift babier zu viel." - Sagte ber Teufel: "But, ich schaffe ihn Guch aus ben Augen, und Du berpfanbest mir Deine Seele." — "Meine Seele?" entgegnete in Angftschweiß ber Faun. "Nein, bie tann ich nicht, bie gehört meinem lieben Jesus." — "Die gehört ichon ihm," jagte ber Teufel, "ich will dafür drei Jahre von Deinem Leben." - Collit fie haben, nur nicht die beften brei." -"Ich will die ichlechteften brei, damit Du fiehft, daß ich billig bin." - "Diese tann ich ihm geben," bachte ber Baumhadel, "benn fie find ja icon borbei und fürder, wenn ber Stom hauptmann ift, wird's mir gut gehen." - Der Teufel verschwand; ber fleine Baumhadel erwachte aus feinem Rofenger, Der Gottfuder.

ichweren Traume. Und furge Beit barauf mar ber Schreiner Bahnfred verschwunden - und das Saus des Fenerwart ftand leer.

Bur felben Beit mar's ja, als fich Bahnfred auf den . Berg bes Johannes gurudgezogen hatte. Der fleine Baumhadel aber hielt bas Berichwinden bes Mannes nun wirflich für ein Wert bes Bofen, bas er felbit verurfacht, er ging

jum Stom und verlangte fein "gutes leben".

Die Anstrengungen bes Stom, die Berrichaft von Trawies an fich zu reißen, miglangen ichmablich; mit Steinmurfen gaben ihm die Leute zu verfteben, daß der Bolf nicht erichlagen worden war, um einem Bolfe Blat gu machen, Und ber Stom ichlug in feinem Unmuthe bem lobnbegehrenden Baumhadel die Sand in's rothe Saar und jagte ibn bavon.

Da mar ber Baumhadel tief betrübt. Er hatte brei Sahre von feinem geliebten leben verpfandet und follte nichts bafur friegen? - Dann ging ja bas heiße Glend fofort an - vielleicht ber Sahre ichlechteften brei, und ber Schwarze tonnte ju jeber Stunde fommen und bas Seine holen. Dann ermachte in bem fleinen Fann ber Bag gegen ben Stom, er verfolgte ibn, aber er ftellte fich nicht bor, fondern binter ibn. Er beste bie Leute gegen ben Stom auf, burch: freugte feine Plane, suchte fogar, als er ihn einmal im . entlegenen Bufch ichlafend fand, ihn ju tnebeln und fo feinem Schicfale zu überlaffen. Er felbft wollte feinen Dord auf bem Bemiffen haben, aber ber Stom foll verhungern ober von Bolfen vertilat werden. 218 jedoch ber Baumhadel eben die Schlinge gog, fuhr ber Stom wie ein gereigter Tieger auf, erfaßte ben Faun und fuirschte gornglubend: "Jest, mein feines Baumhadlein, jest ift ber Teufel um Dich ba."

Der fleine Bauch gitterte wie Wilbfarrenfraut baneben .

und flehte mit gerungenen Banden um Barmherzigfeit.

"Du haft mich lange genug genedt," fagte ber Stom, "haft wie ein Wiesel nach mir gebiffen, und wie eine Ratter nach mir gestochen. Gei boch vernünftig und achze nicht, feinen Rabn breche ich Dir que, nicht einmal blenden mill

ich Dich. Ich beweife Dir, bag ber Stom fich vor bem Baumhadel nicht fürchtet, aber merten will ich Dich, bag ich Dich um fo leichter erkenne, wenn wir uns wiedersehen. Komm' nur her ba, es geschieht Dir weiter nichts."

Er hob den zappelnben Anirps, fette ihn zwischen feine Anie, wo er den Sals wie mit einer Zange einklemmte. Der Baumhadel starrte ftunm drein, er tonnte sich nicht benten, was hier geschehen sollte, als er aber sah, wie der

Stom bas Deffer aus bem Sade jog -

Nein, das malt sich nicht aus. Es sei nur erzählt, wie der Stom noch sagte: "Ein ärmerer Wicht, als wie Du, ist mir noch nicht vorgesommen. Und ein so tonigliches Geschenk habe ich noch Keinem gemacht, als ich Dir jest mache. Dir schenke ich das Leben. Aber diese Ohren da an Dir sind mir au sana.

Seit biefem Tage lief ber Faun mit gestutten Ohren umber, und fo feben wir ihn auch jett ber Trach entlang rennen, fliebend bor ber Seuche. Dem Baufe bes voreinftigen Balbhuters eilte er gu. Bei feinem Bruder hoffte er ben Sunger zu ftillen und Raft zu finden. Als er die Thur öffnete, fah er, bas Saus mar leer und auf ber finfteren Erbe lag fein Bruder. Er floh entfett über bie Mu. Muf ber Mu fah er feinen Reind, ben Stom babergeben, er wich ihm aus, buichte in's nabe Didicht. Der Stom ichien auch erichopft zu fein, er mantte auf feinen gewundenen Stod geftutt bem Saufe bes Balbhuters zu und trat in basfelbe ein. Das fah ber fleine Baumhackel und jest fiel es ihm ein, er tonne feine brei Sahre und feine zwei Ohren rachen. Mit Saft lief er burch bas Gebuich dem Saufe gu, ichlug bie nach innen offene Thur in die Rlinke und gog burch bas an ber Thur als Bandhabe befeftigte Bolgband eine Ctange. Der Musgang mar verfchloffen.

Wiehernd vor Befriedigung lief der Baumhackel davon, während von innen des Hauses bald die Stimme der Verzweislung erscholl und ein Gepolter anhub, das erst nach

Stunden ein Ende nahm.

Der Stom murbe nicht mehr gefehen.

Der kleine Baumhadel irrte zwischen Tobten und Lebenbigen um und endlich trieb ihn die Noth, die immer schwerer auf ihm lastete, zum Gebete. "Wenn auch," so dachte er, "Trawies verdammt ist, ich sann nicht mit gemeint sein. Ich habe es niemals mit den Trawiesern gehalten, ich din zuerst gar kein Trawieser, denn mein Bater ist von den Sancösen herüber gekommen. Umgebracht habe ich auch Niemand; in meinem Leben, Gottlob, habe ich keinen Menschen umgebracht. Meine Seele habe ich dem Teusel nicht versschrieben, und die drei Jahre, die des Teusels gewesen, sind vorbei. So stehe ich gut mit meinem himmlischen Bater. Benn man nur in die Kirche könnte, ich möchte beten."

Aber die Kirche von Trawies war vermauert und vernagelt. Die Fensterstäbe waren verwittert und an ihnen hinan stieg der rothe Holler; an der Band hatte sich die Tünche losgeschält und das Mauerwerf pridette allmählich nieder. Das Dach war mit grünen Flechten überzogen, dort und da brachen die morschen Bretter ein. In den Ritzen und Spalten Bau war eine Bildniß von Schutt, Nessen und Strachen, in welchen an warmen Sommertagen Nattern huschten.

Ju dem Haupte des kleinen Baumhadels war es so dumpf geworden, daß er kaum mehr wußte, was er that. Berachtet selbst von den Berächtlichen, wie ein räudiger Hund davongejagt, wo er um Unterkunft bat, kroch er jetzt den Berg zur Kirche hinan. An der geweihten Mauer fürchtete er sich nicht mehr vor dem Eusel, nur noch vor Einem, vor dem Stom. Bohl wußte er, der Stom war gesangen bei einem der plötzlich Berstorbenen; aber er sürchtete sich doch noch. Und als er die Mauer hinankletterte, um durch das Fenster in die Kirche zu steigen, war ihm, als klammere sich der Stom an seinen Fuß.

Und zu jener Beit ber maßlosen Roth mar es, daß die Trawieser Leute hinaufstiegen zur Wildwiesen, wo vor Beiten bas Sonnenwendsest begangen worden war.

Richt zu Rath und Schutz kamen sie zusammen, benn sie waren rathlos und muthlos ganz und gar. Und in Keinem, wie sie da hinaufstiegen, Mann und Weib, Jung und Alt, in Keinem sand sich die Ruse ber Ergebung. In Aller Herzen zitterte die Noth des Lebens und die Angst por bem Sterben.

Da hick es, auf ben Sohen fei die Luft gefünder. Unweit des Bafferfalls, hart am Felfen, gundeten fie ein großes Reuer an, um das fie fich in einem weiten Salbfreis drangten. Giner wollte bem Undern ausweichen und Doch gog die Furcht por bem Ungeheuerlichen, die Gehnsucht nach einem Freund und Belfer Ginen gum Andern bin. Sprach Giner, fo berhielt fich ber Undere ben Mund, oder taute an einer Engianmurgel. Bo irgend noch eine Mutter mar, fie fußte ihr Rind nicht mehr. Bor bem grauen Sauche, ber in fühler Luft aus dem athmenden Dlunde des Dlenichen geht, floben fie. Und boch jog fich ber Rreis eng und enger um das fnifternde Rener, benn bas Reuer mar die einzige Diedicin. Bare es möglich gewesen, fie hatten die Flammen getrunten. . 218 es in den Abend hineinging und die Felswand gu leuchten begann hinter bem Feuer, fagen und tauerten fie noch immer ba wie eine geangitigte, vom Bolf mube gehette Schafheerde fich zusammendrängt. Die Deiften wußten auch nicht, wohin fie geben follten, fie maren beimatlos, ihr hauslicher Berd hatte fein Dach, er ftand amifchen bem grauen Beftein des Trafantthales ober unter verwitterten Schirmtannen.

Jetzt schlich ein Weib herbei, so abgehärmt wie alle Andern, aber in den Angen eine leuchtende Freude. Sie ergählte, daß sie unten am Hang Biberellwurzeln gesucht habe, und dabei wäre plötzlich so ein seltsames Klingen gewesen in der Luft, und sie hatte aufgehorcht und hätte das Läuten der Trawieser Kirchenglocken gehört.

Das Läuten ber Trawieser Rirchengloden? Da fuhren sie auf und stoben über die Sohe hin bis zum Rande, von dem aus man in das Thal sieht. Aber sie hörten nichts, als das Rauschen der Trach. Es war ja auch nicht möglich

und fo mußte bas Weib mohl zugeben, bag fie fich getäuscht babe.

Etliche gab es babei, die murrten, bag es hier noch Leute gabe, die fich von einer Rirchenglode aufschreden liegen. Undere freilich und vielleicht die Deifien, fentten ihr Saupt und gebachten jener Beit, in welcher ber Schmerz und bie Freude des Dlenichen vom Thurme gegen Simmel tonte. D gludfelig jene Tage, ba bie Rirche ihre Rinder mit fugem, troftreichem Rlange in ben emigen Schlaf fang! Es mar ein betrübtes Lebewohl diefer Welt, und es mar ein frober Billfommsgruß vom Simmel herab.

Und jest, wie graflich ift bas Sterben, wenn die Erde . teinen Troft hat und die Ewigfeit teine hoffnung! Ein fraftiger Dann, ber milbeiten einer unter ben Balbleuten. ftredte jest feine Urme aus gegen ben funtelnden Sternenhimmel und ichrie wild wie ein Untergebenber auf der Sce: . "Berlaffen haft uns, verlaffen, Du fürchterliger Gott!"

Allmählich versammelten fie fich wieder um das Feuer und bruteten bin und murmelten Flüche und Gebete, und manchmal zudte Giner auf, als hatte die talte Sand eines . Unfichtbaren feine Achsel berührt. Gie ftarrten in das Feuer, bas ftets neu genahrt und geschürt murbe und bas in Funtengarben und breiten Bandern auflohte. Der glübende Rauch wolbte fich wie ein Dach um die Beimatlofen, wie ein Dom um die Gläubigen. Gie ftarrten in bas Reuer. als wollten fie babinein all' ihren Jammer vergraben, als. wollten fie, wie jener bukende Rauberhauptmann, ihre Bergen barinnen verbrennen, bag die Geele als meife Taube auffliege gegen Simmel.

Bas ift bas, bort in ber Gluth? Es freigt wie aus ben Flammen auf! Die es zuerft faben, fcraten ftohnend gurud und bededten ihr Angeficht. Sinter bem fprühenden Feuer erhob fich, als muchie fie aus bemielben bervor, eine menichliche Geftalt, glubend im Scheine ber Rlammen. Auf bem Felfen

ftand fie - es mar Bahnfred.

Finfter blitte fein Muge gwifchen ben langen Saaren bes Sauptes und bes Bartes, fein Geficht mar wie ein rothes Dreied im finsteren Gelode. Ein langer buntler Mantel bededte die Gestalt und machte fie noch schlanker und unheimlicher. Die Sande waren geballt zu Fäusten, welche sich allmählich löften.

"Sein Beift! fein Beift!" flufterte die Menge und

Giner fuchte fich hinter bem Unbern gu berbergen.

Da rief mit mächtiger Stimme Bahnfred, ber bon seinem Berge Niedergestiegene und hier wie aus bem Feuer Erstandene:

"Leute von Trawies, surchtet Euch nicht und trotet nicht. Ich fomme zu Guch und bringe Guch bie Gnabe

Gottes."

Das Murren und Flüstern und Bimmern verstummte. Erstaunt blickten die Einen, höhnend die Andern über das Feuer gegen den Felsen hin, auf welchem der sonderbare Mann stand. Nichts war vernehmbar, als das Knistern der Gluth und das Rauschen des Wassers, bis Wahnfred jetz wieder seine Stimme erhob und im Ernste und in der Weihe eines Propheten so zu sprechen begann:

"Trawics! ich habe Gott gefunden. Er, den keines Menschen Segen geben, keines Menschen Fluch rauben kann, sendet mich. Er ist stets bei Such gewesen, Ihr habt ihn gesehen, aber nicht erkannt. Jede Stunde Eures Lebens ist eine Gnade von ihm; unter dem himmlischen Tage ist keine That, die sein heißer Blick nicht sieht. Ihr seid schlecht geworden, weil Ihr das nicht gewußt habt; die Gegenwart Gottes macht nur den selig, der an sie glaubt, und Such hat man verdammt, da man Euch diesen Glauben nahm.

"Leute zu Trawies! ich gebe ihn Guch wieder zuruck. Es ist der alte, liebende und schreckliche Gott. Er hat Euch aufgeweckt in der Morgensonne, er hat Euch geschlagen im Wetterblig. In der Sternennacht hat er Euch zugeschaut, von den Ampeln des Altars hat er Euch angelacht. Alss Euch die Mächtigen verstoßen, hat er Euch umarmt im Flammenring, und er hat seinen Tempel gebaut im Tärn. Ihr drängt Euch jett um ihn und wist, daß sein warmer Athemhauch Euch beschützt. Er ist überall, auch wo sie ihn

hafsen, er zuckt aus den Wolken, er springt aus dem Stein, er bricht das Eis auf dem Trajank, er weckt die Blumen der Wildwiesen vom Tode auf, er ist der ewige Schöpfer, Ernährer und Zerstörer. Er ist die Kraft und das Licht. Wenn er Euer Auge nicht geblendet hat, Ihr Leute von Trawies, so seht ihn an, er steht vor Euch in seinem Glanze, das Feuer ist sein Leib! Das Feuer ist der sichtbare Gott!"

Es ging wie ein Sturm durch die Menge, ein innerer Frühlingssturm durch starre winterliche Herzen. Die Flammen loberten still und hoch und verdeckten zeitweise die schwarze Gestalt, die hinter benjelben auf dem Felsen stand.

Bahnfred ließ die aufgeregten Gemuther austoben und

beben, bann hob er feinen Urm und fuhr fort:

"Faliche Propheten wollen ben Menschen bie Liebe und Dantbarkeit für Gott entreißen und sagen, das Feuer sei höllisch, sei die Strafe des Bösen. Ginen von diesen Bropheten hat Trawies getöbtet, so haben sie uns verdammt, haben uns sessen wollen mit dem Ring der Hölle, haben nicht geahnt, daß sie mit den Klammen ein Reich Gottes umgrenzen, außer welchem die hoffärtige, arge Welt sich herrisch breitet, in welchem die Armen und Glüd-

lofen durch das Teuer gereinigt merden follen.

"Leute von Trawics! Ihr habt die himmlische Gnade mißtannt. Es giebt einen Weg, der durch Rosen zur Hölle sithert, den wandelt die Welt; es giebt einen Weg, der durch Elend und Jammer zur hölle sührt, und den seid Ihr gegangen. Wo steht Trawies? Es sieht an der Grenze zwischen Erde und hölle, denn es hat geraudt und gemordet, Unzucht getrieben und Unheil gestistet überall. Wer mich heute nach dem Thale der Missethaten frägt: ich zeige auf Trawies. Weinend thue ich es und mit zitternder Jand. Man möge mir die Augen blenden, wenn ihre Thränen nicht auß Berzeleid rinnen; man möge mir den Arm abhauen, wenn er sich nicht außstreckt, um Euch zu retten! Der Gott unserer Väter, der zu uns gesommen ist in den Funsen des Ahnseners, der gehütet worden ist mit Treue und Frömmigkeit, wo ist er?

ben Reuerwart habt Ihr fterben laffen in Glend, fein Saus habt Ihr geschandet, und wenn ich Guch frage: wo ift bas Feuer? Bas habt Ihr Antwort? Ihr habt es verfolgt und perhöhnt und verlöschen laffen, und wollt nun, bag es Guch foune. Wenn Ihr fagt, die Welt hatte Euch Gott genommen. fo lugt Ihr. Wer, als Ihr felbit hat ihn verbannt aus bem Thale der Trach? In finfterer Nacht, begleitet von einem hilflosen Rind, ift er geflohen in die Wildnig, fo wie nach ber Schrift bas Jefufind vor Berobes floh. Gin einziger Dann hat noch gelebt in ber Ginfamfeit, hat gebetet und Die Gottesfehnsucht bewahrt im Bergen, ju diefem tam bas heilige Licht, bas Uhnfeuer, herangezittert, und er hat es aufgenommen, es ift bie Gnabe gefommen und er bat es erfannt, hat es gewahrt und angebetet und fommt nun gu Gud mit ber Botichaft, bag es lebt und nicht fern ift. Ja, Ihr Leute von Trawies, nun febe ich Gure Mugen leuchten, als mare Gott in Gud. Aber ich fage Gud, noch ift er es nicht. Er, ber Allgegenwärtige ift bort nicht, wo bie Bergen talt find, wo feine Freude ift und feine hoffnung und feine Liebe. Er ift bort nicht, wo bas Miktrauen wohnt und bie Rurcht und die Bergweiflung. Jett, da 3hr in den Luften bas Schrillen der Schaufel bort, womit eine unfichtbare Sand bas Grab grabt, jest find Gure Begierden gedampft. ich fürchte, daß die Flamme, welche über Gurem Saupte ben Befthauch verzehrt, nicht Gure entarteten Bergen ermarmen wird. Denn Ihr feid ichlecht geworben. Und fo ift es taufendmal beffer, o gerechter Gott, Du läßt hinfterben, mas nicht leben foll."

"Dein," riefen jett Ginige ber Berfammelten, "leben,

nur leben!"

"Rur leben!" rief bie gange Menge, und Biele ftohnten und Biele fnieten bor bem Feuer nieder und begannen gu beten.

"Jest betet Ihr," fuhr Wahnfred fort, und seine Stimme wurde immer heller und gewaltiger, "jest, ba in den Sausern wo Ihr gefündigt habt, die Leiber mancher Eurer Genossen hingestreckt liegen, wo Ihr durstend die Quelle flieht und der Walbluft nicht mehr traut, die Ihr athmet, jest betet Ihr!"

Sie unterbrachen ihn, fie flehten, von der neuen Erinnerung an die drohende Gefahr zutiefst erregt und erschüttert, um Gnade und Erbarmung, sie schworen, von nun an nach Gottes Willen leben zu wollen.

Nur Giner war barunter, ber hagere Bend vom Gestade, ber richtete sich auf und sagte: "Ich will auch leben,
aber so lang ich nicht weiß, was Gott verlangt, verspreche

ich nichts."

Dem entgegnete Bahnfred: "Gott will, daß Du lebeft und neben Dir auch Andere. Sei wie das Feuer ift, wenn es Dir behagen soll — sei warm, so wirst Du Dir und Anderen zur Freude sein."

Dir und Underen gur Freude! das war wie ein Marchen-

flang aus alten Tagen.

"Nicht allein leben wollen wir," rief aus der Menge eine Stimme, "nicht Underer wegen ist's uns zu thun, es soll uns auch selber gut sein. Redlich gesagt, es lüstet uns nicht gar so arg nach Gott, aber den Himmel wollen wir haben."

"Ja," riefen fie in Baufen, "bas ift es, ben Simmel

wollen wir haben!"

"Suchet zuerst bas Reich Gottes und die Gerechtigkeit," sagte Bahnfred, "bann wird Euch ber himmel von selber zu Theil."

"Sollen wir unter Rrieg, Sunger und Beftileng fuchen?"

verfette ber Wend mit Sohn.

"Was gehen uns Krieg, Hunger und Seuchen ait!"
rief Wahnfred und hatte einen Blick, daß man hätte glauben können, er sei dem Wahnsinn versallen. "So lange wir leben, achten wir nicht darauf, und sind wir todt, wissen wir nichts davon. Was wir sind und haben, es gehört nicht uns, so können wir es nicht verlieren. Wir genießen es, aber es liegt uns nichts d'ran. Unglücklich ift, wer begehrt, was die Welt selten oder nicht gewährt. Unglücklich, der sich selbst nicht genug ist, denn er wird in der Jagd nach Anderem sich selbst verlieren. Selig der Genügsame und der Begierdensose, er wird Frieden haben und schuldlos bleiben. Was kan

ihm geschehen? Er ift allmächtig, und jeder feiner Bunfche

erfüllt, denn er mill, mas Gott will.

"Beht bin, Ihr Leute von Trawies, fehrt mit biefem himmlischen Frieden gurud in's Thal, und Ihr werdet Guch nicht mehr vor der Seuche fürchten - eher als 3hr glaubt, wird sie vergangen sein. Ihr werdet nichts nichr haffen, nichts verspotten und nichts mehr beweinen. Aber die Augen werden Guch aufgeben, 3hr habt erfahren, mas die Erde nehmen tann, und Ster merbet feben, mas fie geben fann. Ihr werdet nicht verhungern. Ihr werdet wieder reuten und adern; es werden Schloffen fallen auf die Felder, aber Ihr werdet nicht umfommen. Ihr werdet wieder Baufer bauen; fie tonnen zugrunde geben, aber Ihr werdet nicht ohne Dach und Scimftatte fein. Ihr werdet bem ewigen Licht wieder ein Gotteshaus errichten und fommen, darin gu beten und Rraft finden gur Beduld. - Das milde Thier in Gud, an dem alle Flüche haften, an dem alle Lafter nagen, nach bem ber grimme Tod Jagd halt mit feiner Genfe, bas Thier ichleubert heute von Gud. Denichlich fteiget hinab vom Berg, daß Ihr im Thale Dlenichen findet."

"Wir bleiben im Bald!" riefen jest mehrere Stimmen. "Bas wollt 3hr im Balbe?" fragte fie Bahnfred und

ftieg vom Gelfen nieder.

"Bleib' oben und rebe noch von Gott!" baten Cinige.
"Ihr wollt' die Stimme des Predigers wieder hören, die altbekannten, angewohnten und lange entbehrten Töne. Ich aber sage Euch, Gott ist nicht im Worte, Gott ist im Werke, und zu diesem will ich Euch führen."

"Go gehft Du mit uns?"

"Nicht ich mit Guch, Trawieser Leute, jedoch Ihr mit mir. Wehe aber," rief Wahnfred mit genaltiger Stimme und aus seinen finsteren Augen schoß es wie Bligeestrahlen, so daß auch die wildesten Gesellen davor mit den Wimpern zucken, "weche Dem, der mir entgegen! Mit mir ist der Allmächtige. — Steht auf, zündet die Facken an, wir gehen."

Und nun lautet der Bericht, daß Bahnfred die Bersammlung in das Thal geführt und bort versucht habe, Ordnung, Arbeitsamkeit und Gemeinsinn zu stiften und zu förbern.

Durch seiner Borte Macht, durch die phantastischen Bilber seiner Rede, durch die Berheißungen und Drohungen, womit er auf die tranthast erregten Nerven wirfte, gelang es ihm, daß die Todten begraben und die Sterbestätten ver-nichtet wurden. Er selbst war voran und scheute sich nicht, ben Erkrankenden zu nahen, den Sterbenden mit Labniß und Trost beizustehen. Er war rubelos Tag und Nacht, war Jedem Freund, Arzt und Priester — und blieb am Leben.

Fur die Verstorbenen hielt Wahnfred im Walbe Tobtengottesdienste, indem er große Opferseuer entzünden und an benselben alte Bußlieder singen ließ. Das vermehrte die Wehmuth des Sterbens, aber milberte die Schrecken.

Allmählich wurde die Seuche zahmer, seltener wurden die Sterbefälle, mancher Anfall ging in gewöhnlichere Krantsheiten über, forderte mitunter auch noch in solchen sein Opfer, verlief aber häufiger günstig. Endlich verlosch das boje Sterben gang.

Unter ben mahrend ber Seuche Berschwundenen war auch der kleine Baumhadel. Erft in späterer Zeit, als man die alte, verfallene Kirche wieder betreten konnte, fand man am Glodenstrick ein menschliches Stelett hangen, welches für den Ueberrest des Fauns von Trawies gehalten wurde.

Im Thale war es nach bem Bertoschen ber Seuche ruhiger geworden, aber nur scheinbar; über die Grenze famen immer wieder arge Geschichten. Draußen hatten sie noch lange nicht verziehen und jede Pause, die der Weltunfrieden gab, weckte von Neuem den Trot und den Haß gegen die verbannten Notten im Walde, die freilich biesen Haß stets von Neuem rechtfertigten. Wieder — und zum letztenmale — versuchte Wahnsred eine Anbahnung des Kriedens.

Wie er baran benten tonne! marjen ihm die Tramiefer vor, ob er nicht miffe, bag bie fremben Reger feine Lehre

mitsammt bem Propheten und ber Gemeinde austilgen wurden? Jest, an seiner Seite stünden sie auf festem Boben und hatten wieder einen himmel über sich und einen vor sich — jest zum Kreuze friechen? Beniger, als jemals.

Einige fingen nun an, die Felber, die seit Langem nur mehr als Weiden für Rinder, Ziegen und Schafe gedient hatten, oder gar als Untrautwildniß dagelegen waren, wieder zu bebauen. Aber es war keine regelmäßige Arbeit möglich, sie stritten sich um die Grenzen, um die Grundstücke endlich, sie stritten sich um die Anechte und um das Samenkorn, das ohnehin auf dunklen Wegen in die Gegend gekommen war. Es fand sich kein Geset, das hier Recht geboten hätte, und sand sich eines — sei es auf einem alten Blatte, sei es in dem Haupte eines alten Mannes — so wurde es nur von Dem beachtet, dem es Recht zusprach, von dem Andern aber verläftert und verslucht. Wahnsred, vor dem sie Achtung und eine innere Schen hatten, war nicht immer und überall zugegen und so entschied schließlich stets das älteste Gesethuch — die Faust.

Trogdem hingen sie mit Wärne, sogar mit Leibenschaft an dem neuen Glauben vom Feuergott. Das Bedürsniß des Boltes nach religiosen Formen ist ja so groß und war zu einer Zeit, da alles Jdeale fast nur im Gottescult bestand, noch viel größer, als später, da die Köpse mit anderen Aufgaben beschäftigt wurden. Der religiöse Cultus hing damals eng zusammen mit allerlei Aberglauben, ja selbst mit dem Hegenwesen. Eines trug das Andere. Beides war das tägliche Brot der armen Seelen. Menschen, die man aus der kirchlichen Gemeinschaft stieß oder die sonstwe an derselben nicht theilnehmen tonnten, versamen gar bald, sielen einer Richtung anheim, die ihr Dasein gefährdete, schon darum, weil sie dem Scheiterhausen zustrebte. Die keinen Gott hatten, ergaben sich dem Teusel.

Bie Benigen gelang es, auf Grund alter Schriften, bie zufällig in ihre hande fielen, sich ein eigenes System aufzurichten, bas im Einklange mit ihrem Besen war, bem sie heimlich nachleben konnten und bas sie erbaute. Aber selbst mit Solchen nahm es oft ein eigenthumliches Ende.

Bahnfred hatte in ben Leuten von Tramies ben vollen Religionsfanatismus ju meden gemußt, ber nun um fo heftiger hervorbrach, je langer er unbefriedigt geblieben mar. Sie fdmarmten nun fur Alles, mas leuchtete, von ber Sonne bis herab jum Johanneswürmchen. Run mußten fie, marum bas Teuer fo wohlthatig und fürchterlich mar. Dem Teuer und ber Berehrung, die fur basselbe aufgefommen mar, biefer Gottesanbetung ichrieben fie bas Berlojchen ber Seuche gu. Wie fie sonst geweihte Kreugden und Amulette aller Urt unter ihren Rleidern mit fich getragen hatten, fo gingen fie iett mit Lichtchen ober glimmenden Schwämmchen um. Wie . fie fonft in ihren Saufern gum Gebete por bem Sausaltare gefniet maren, fo fnieten fie jest um ben Berd, icurten bas Feuer und fangen. Wie fie fich fonft mit geweihtem Baffer . besprengt hatten, so führten fie jest einen Funten gegen ihr Saupt und hielten fich für bejegnet.

Etliche waren ben Bahnfred angegangen, daß er an feinem Uhnfeuer ihre Herbstammer entzünden lasse; er hatte es ihnen verweigert. So lange sie nur einem Formgottesbienst hulbigten und nicht auch ihr Leben danach einrichteten, wären sie des heiligen Feuers nicht werth, und basselbe sollten sie erst kennen lernen am Tage des Gerichtes, wenn

bie Belt gu Ufche murbe verbrennen.

Im waldumschatteten Hause auf bem Johannesberge glimmte fort und fort das Nemplein und Wahufred wahrte es an geborgenster Stätte und ließ es nicht verlöschen. Er hütete es mit Angst vor Dieben. Gegen jeglichen Windhauch war es geschützt, aber eine Fliege konnte es in das Del stoßen und dämpsen, ein Schmetterling konnte es mit seinen Flügeln ausblasen. — Sein glübendes Auge, so sange hatte es an diesem Funken getrunken, daß es plötzlich auf der Welt und im Himmel nichts mehr sah, als Feuer. Wie sange hatte er gegrübelt nach der Formel, um das Ungeheuer in Trawies zu beschwören. Und als er sie gesunden und ausgesprochen, war er selber in ihrem Banne. In Nebel versunken waren die Legenden und Evangelien der alten Schrift und über diesen Iebel aufgetaucht war der lobernde Flammenring, seine

· Seele hatte wie ein Falter Die Flamme fo lange umflattert,

bis fie plötlich von ihr erfaßt mar . . .

Und die Lente in ben Thalern um Trawies, die fich gur Roth in neuen hutten einzuleben suchten, gingen niedrigen Sinnes, frevelten an sich und Anderen und hielten dann zur Bufe den Finger über die Flamme, bis sie vor Schmerz wimmerten.

Wenn die Tage waren, daß Feld und Garten Arbeiter heischten, lagen diese auf dem Bauch um ein Feuer, das sie am Waldrande angegündet hatten, und machten sich weiters keine Sorgen. Bo Mehrere feindsich gegen einander geriethen, da vertheidigte und schlug man sich mit Feuerbränden. Und Einen gab es dabei, der verordnete, daß, wenn er todt gesichlagen sei, man ihn nicht begraben, sondern verbrennen möge.

Das waren nicht bie Schlechteren. Das ungezählte Gefindel strich und lauerte in ber Gegend umher, wie vor und eh, ihr Leben war ein Feuer ohne Wärme und ihre Thaten

hat tein Lichtstrahl verflart.

Im Trasankthale wurde ein altes Weib abgefangen, welches schon lange im Ruse einer Here gestanden. Es war die Koselarztin. Sie betete die Krantheiten ab, wendete allerlei geheimnisvolle Mittel an und Biele glaubten durch sie geheilt worden zu sein. Als aber die Seuche kan und ihre Kunst gar nicht mehr anschlug und man oft sah, wie sie geheimnisvolles Wesen trieb, wurde sie verdächtig. Ein Hirt vom Traboden war der Erste, der sie eine Here nannte. Derselbe begann zu siechen und abzuwelken, und jetzt war es den Leuten gewiß, daß die Koselarztin "den Teusel brauche."

Man bertheibigte fie: Warum follte biefes Beib nicht ben Teufel brauchen? Alte Weiber find bagu auf ber Belt.

Und gar jest, wo gang Trawies bem Teufel zugehört. Barum soll Gins nicht tapfer darauf losheren! Man tam zur Alten, um von ihr zu lernen, doch fie fagte, fie nehme ihre Kunst mit in's Grab.

Als nun aber ber neue Glauben aufgefommen mar und bie Leute wieder einen Gott hatten, begannen fie gegen ben

Teufel feindselig zu werden. Die Alte baumte fich noch dazu auf und lafterte ben neuen Glanben als eine Reterei. Sie verfolgten die Hexe, fingen fie ein und schleppten fie nach

Trawies, mo man fie verbrennen wollte.

Schon versammelten sich die Leute zum Spectakel und trugen Holz herbei und eilten um die Wette, den Scheitershausen recht hoch zu bauen, während das Weiblein todtenblaß und geknebelt wie ein Ballen an einem Baumstamm kauerte und mit stieren Augen den fleißigen Leuten zuschaute. Da kam Wahnfred herbei. Er meinte ansangs, sie bauten ein Haus und freute sich der Emsigkeit seiner Trawieser. Als er aber sah, was hier geschehn sollte, gerieth er in Zorn und rief: "Ift Guer Hirn dahin? Ift die Koselarztin eine Here, was wollt Ihr sie in die Arme Gottes schleudern! Wollt Ihr sollt Ihr sah Feuer verunreinigen? Last die Alte lausen, ist sie des Teufels, so entkommt sie ihm nicht."

Sie fahen es ein, ließen das Weib frei und leifteten

bem Feuer Abbitte. -

Wahnsred hatte lange schon auf Mittel gesonnen, die Leute zu beschäftigen, ihnen eine Art von Frohndienst aufzulegen, der sie im Zaume hielt. Ihr Wahn sollte babei sein Bundesgenosse und Zuchtmeister sein. Nun er sie beim Schickten bes Scheiterhausens gesehen hatte, kam ihm ber

Bedante: Gin Tempelbau.

Die Leute von Trawies muffen ihrem Feuergott einen Tempel bauen. Das soll ein Bau werden, wie diese Berge noch keinen gesehen haben, ein festes, gewaltiges Haus, aus Urwalbstämmen gezimmert, eine Burg für den Priester und herrn, ein Hort der Gemeinde, der Kern des neuen Trawies. Über nicht im Thale soll dieser Bau stehen, wo die Wässer nicht im Thale soll dieser Bau stehen, wo die Wässerben, und wo er von der nächsten höhe aus beherrscht werden, um die Oreiwand soll eine Wildnis wuchern. Das neue Haus wird auf hohem Berge stehen und in der Sonne leuchten wie eine flammende Gesetztasel.

Eine flammende Gesetrafel! Sollte in dem Haupte bes bufteren Wahnfred icon jest, ba er ben Tempel plante, die

Uhnung gedämmert haben von bem, was ba oben auf bem

Berge bes Johannes fpater gefchehen ift?

Boll bes Geistes, Tramies seinem Elende zu entreißen, es zu erheben, zu ftarken und wieder der menschlichen Gesellschaft gerecht zu machen, stieg Wahnfred auf den Berg. Der Scheitel desselben war eine kleine, fessige Flache, die nach drei Seiten schroff absiel. Auf dieser Flache zeichnete er mit seinem Stabe in Sand und Erde den Grund des Baues.

Ihr blidt ben Erzähler fragend an - fragend, welche

Bege er Euch nun führen wird muffen. -

Es ist tiefe Nacht und zwei Flammlein sehen wir vor uns bahinfladern. Das sind die Spuren der Gottsucher, der himmelsucher, biesen muissen wir folgen. Den Propheten des Feuers wissen wir auf dem Berge des Johannes. Aber es ist noch ein Underer, der seinen Gott und seinen himmel in einem anderen Feuer such — in der Gluth eines liebenden herzens.

Der Sohn des Wahnsred, den mitten in der Debe seiner Abgeschlossenheit tief innen die Leibenschaft der jungen Lust erfaßt hatte, der lebensfreudige, liebedurstige Erlefried —

mas ift aus ihm geworden?

Seit jener Abendstunde, ba er, einer Stimme folgend, hinangestiegen war gegen die Bande des schründigen Torstein, an bessen Fuße sich zur Zeit der Brand erhob, war Erlefried nicht mehr gesehen worden. Ein einziger Mensch, den er fand, mit dem er war, der sah ihn nicht, denn der war blind.

Bertha, die junge Gefangene in der Felsenhöhle, hatte oft und oft versucht einen Ausgang, eine Erlösung zu finden; aber sie sand sich im Labyrinth der Grotten und Schachte nicht zurecht und war immer noch froh, wenn sie das an die Band geschmiedete Lämpchen wieder schimmern sah und sie tieferschöpft niedersinten konnte auf ihr weiches Lager. Sie hatte ausgehört- zu sinnen und zu grübeln, warum es so mit ihr sei, sie glaubte nicht mehr an das, was sie sah und empfand, hielt Alles für eine Täuschung der Sinne und hatte sich ver-

traut gemacht mit dem Gedanten: Die Racht des Wahnsinns

fei über fie getommen.

"Du narische Bertha," so sprach sie häusig mit sich selbst, "was peinigst Du Dich so, Du bist nur trank. Das ist der Johannesberg, und das ist das Haus und die Stube, und das ist nicht der schreckliche Mann, das ist die gute Mutter, die Dir das Bett macht und das Haar slicht. Must es mir nicht für Uebel halten, Mutter, daß ich oft so ungeberdig bin, ich bin so viel trank und es tommen mir Sachen vor, daß es ein Grauen ist. Diese Höhle, wenn ich mir nur die einmal aus dem Kops schlagen kunnt, und wenn ich den fremden Menschen nicht immer an der Seiten hätt', er grinst so, er sagt, er ist der Teusel, ich glaub's schon, ich glaub's.

In Gottesnamen, ich mach' die Augen zu, Mutter, mußt nicht weinen."

Da mar's aber boch an jenem Tage, als der Bald gu . brennen anhub, als ihr unheimlicher Wirth nicht fommen . wollte und fie zu hungern begann, daß fie neuerdings nach einem Auswege fpahte. Gie trieb fich fort in ben finfteren Bochern, fie fletterte und froch, und mo ber Weg aufhorte. ba rif fie lodere Steine von ber Band und grub und grub, als wollte fie fich noch tiefer in den Berg bincingraben. Co . trieb fie's eine Beile, bis mit einem Dale die Band bor ihr zusammenfiel und ein greller Blit an ihr Huge fchlug. Aber nur ein einziger furger Strahl; berfelbe Augenblid, ber ihr bas Tageslicht wieder zeigte, ftief fie in bie emige Nacht - gerftorte ihre in ber langen Duntelheit geschwächten Sehnerven, machte fie blind. Gie fühlte es aljobald, wie bus jest anders mar, fie fühlte bas Licht, fie athmete die flare Luft, fie empfand es: bie Freiheit mar ba! und fie fonnte nicht feben. Es mar nicht mehr die Nacht mit bem ichwarzen Schatten und bem mattrothen Scheine ber Lampe, es mar bas Grau eines undurchbringlichen Nebels, in welchem eine Beile noch bunte Sternchen freiften und fich ber plotliche Strahl noch nachspielte in mannigfaltigen Rormen, bis allmählich Alles verschwamm und Alles verdämmerte und nichts mehr mar, als Grau und Grau.

Bertha schmiegte sich an den Felsen, denn sie hatte mit ihrem Fuße einen Abhang getastet, sie klammerte sich an einen Stein und rief um Silfe.

Das mar ber Schrei, ben Erlefried am Teufelssteine

vernommen hatte.

Er glaubte, Sela, die ihn im Balbe verlaffen, werbe ihm nun zugeführt und rufe ihn; er war sehr erstaunt, als er hoch am Felsenhang das fremde, blaffe, dürftig gekleidete Dadden sah. Als sie seine Schritte hörte, rief sie nicht mehr, tauerte bewegungslos da.

Der Abend mar ichon buntel und am himmel glühten Sterne. Erlefried fab nicht empor. Er ftrebte mit ausgebrei-

teten Armen dem Beibe gu.

Lange währte es freilich nicht, so wurde ihm klar, welch' ein elendes Wesen ihm wimmernd in die Arme gesunken war. Abgezehrt bis zum Tode, blind, wahnwitzig war sie — so hatte er dieses Mädchen gefunden.

Sie weinte, als fie feine junge, warme hand empfand, fie klammerte fich an den schlanken, bebendigen Leib, fie betete laut und fie redete von Dingen, die er nicht verstand.

Er geleitete sie mit Mühe ben wusten Steig hinab zu Thale, boch als sie am Bette des Baches standen und er im vertrochneten Sand nach Wasser spähe, um sie zu laben, sah er auf der Wand des Torstein den rothen Schein, der nun Nächte lang auf demselben schiummern sollte, sah die sinsteren Wirbel des Nauches himmelan fahren. Fliehen, sliehen! mit Noth entkam er und rettete das Mädchen für den Augenblick. Zwischen den kahlen Stämmen wankten sie sort, Erlefried schleppte sie. Das aufstrebende Feuer warf ihnen durch das Gehölze manches Ereiflicht vor die Füße. Aber als der Wald sinsterer wurde und ringsum die stille Nacht war, da ließ der junge Mann seine Last auf das Moos gleiten.

Negungelos, athemlos lag sie ba. War sie ohnmächtig? War sie todt? — Nun kniete er neben ihr und bas heißersehnte Weib lag vor ihm. Wo aber war seine glühende Begierbe nach einem Kuß! Eiskalt wehte es ihn an, eiskalt

bis an's Herz. Eine andere Wärme jedoch begann da drinnen, wo Gluth und Kälte gefämpft hatten, zu thauen, und der Thau schimmerte in des Jünglings Auge. Er beugte sich über das Wesen und am Frauenmunde suchte er nun nicht den Kuß,

fondern die Gpur bes Lebens, den Athemgug.

Sie athmete. In den Erle und hafelnußgebuschen brach er Zweige und hüllte damit die Schlummernde ein. Zwei Schritte von ihr legte auch er sich hin und wachte, und sann nach, bei wem er wohl wache, wie das war und wie das werden sollte. Endlich kam er mit sich überein: "Das ist das Spiel des Bösen; der Teusel halt Wort; aber er ist falsch, nun höhnt er mich. Für solchen Lohn, als da jammervoll und im Bettelgewand liegt, war' mir meine arme Seele nicht feil gewesen. Gieb mir sie zurück, höllen, hund, meine Seele will ich wieder haben!"

Das Mädchen stöhnte und schlief. Erlefried wollte beten und konnte nicht. Wohl stammelte er die Borte seines Abendsegens, wo aber waren seine Gedanken? beim Teufel. Das Gebet war todt wie ein Gerippe, seelenlos — die Seele war einem Andern verschrieben. — Auf seiner Stirne stand ber Schweiß, ein Frosthauch ging durch seinen Leib.

Dann aber wendete sich Erlefried auf die andere Seite und bachte, aber recht für sich und im innersten Winkel des herzens, daß es der lauernde Satan ja nicht sollte vernehmen können: "Du betrügst mich und ich betrüge Dich wieder. Ich bin noch nicht Dein, das bin ich erst zum Trawieser Gottsleichnamstag, wenn Neumond ist. — Ru, gute Nacht und saß mich in Ruh'."

Bas bojes Gewiffen! Das junge Blut hatte nichts Bojes gethan, es fant bald in einen gesunden Schlaf.

Stundenlang war Frieden, da weckte ihn ein seltsames Krachen und Brausen auf. Erlefried sprang empor, horte es, sah es: rother, wogender Schein ringsum — das Feuer war da. Es war kanm noch Zeit, das Mädchen aus seinem Schlase zu reißen; sich zu besimmen aber, ob es nicht besser wäre, dieses Teufelspiel hier liegen zu lassen und allein zu fliehen, dazu war gar nicht mehr Zeit. Weber au Gott noch

Teufel denkend, zog er die Taumelnde mit fich fort, da über

ihren Bauptern die Funten flogen.

Sie entfamen ber Bluth, aber nicht ber Noth. Tagelang irrte Erlefried raft. und rathlos mit bem blinden Dabden umber. Sunger bei Tag und Frost bei Nacht maren ihre Benoffen. Erlefried fah an bem Dlabden nun nichts anderes mehr, als ein fieches, elendes Wefen, bas er nicht verlaffen . tonnte. Bohin aber mit ihr fich wenden? In Trawies durfte er fich nicht zeigen, er mußte auch, daß man bort Alles fuchen burfe, nur nicht Silfe. Gollte er in's Saus des Bart gurudfehren. Der Bart wird ihn fragen, moher er biefe Begleiterin habe. Gela wird ihn fragen, wieso er zu biesem Geschöpfe gekommen fei? Rann er fich verantworten? Wird es nicht auf feiner Stirne fteben, fo wie fein Rame blutig auf dem Relettot in der Bilbniß fteht, wie weit es mit ihm getommen ift? Er tann ber Beliebten nicht mehr in's Huge bliden, er tann nicht mehr gurud in das Saus feines Rahrvaters. Goll er fich im Balbe herumtreiben, fich und feine Benoffin mit wilden Früchten nahren? Der Bald brennt und alles Lebendige, bas noch in ihm ift, flieht. Rann er ben Rlammring überschreiten und bettelnd burch bas Land manten? Draugen droben die Bfahle. Und doch, wenn er will, er tann's, nur verlaffen fann er bas Dladchen nicht, bas er auf fo feltsame Beije gefunden hat. Es ift ihm eine harte Laft, das leugnet er fich nicht.

Mancher, ber bas Baar schwerfällig bahinwandeln sieht, ober wortlos siten auf einem gestürzten Strunt, bentt sich allerlei, nur nicht bas Richtige. Daß sie Bruder und Schwester sein konnten, daran benkt Reiner — es ware ein langweiliger

Gebante.

Das Mabden hatte ben Erlefried gefragt, wer er sei. "Ich heiße Erlefried und bin bes Schreiners Wahnsred Sohn," antwortete ber Jüngling rasch und freute sich, daß sie rebete.

"Des Schreiners vom Gestade?" lispelte fie nachbentend, "bas ist ja Der, welcher ben Pfarrer umgebracht hat. Und Du bist fein Sohn Erlefried?" "Der bin ich."

"Bift Du es wirflich?" Sie befühlte feine Sand, fie betaftete feinen Leib. "Bift Du es wirflich?"

"3ch bin's; weshalb follte ich's nicht fein?"

Sterauf antwortete die Blinde: "Ich habe es ja geahnt, bag ich gestorben bin."

"Bie?" verfette er, "Du lebft ja!"

"Ich lebe, so wie Du lebst — in ber andern Belt." So sprach sie, dann schwieg sie stundenlang und brütete und ließ sich willenlos von ihm leiten. Er war nun überzeugt, daß sie dem Irrsinne verfallen, und jest wuchs fein Mitleid.

In einer verlaffenen Sirtentlaufe des Birfiling hatten fle fich niedergelaffen und der Jungling sammelte Brombeeren, Breißelbeeren und andere Balbfrüchte, die er zu tochen wußte.

Als Bertha das Heerdfeuer fühlte, begann sie zu weinen. Auf seine liebevolle Frage nach der Ursache ant-wortete sie, daß sie an ihre Mutter bente. "Wir muffen ihr ja begegnen, sie ist schon lange da. Wenn Du sie siehst, so führe mich zu ihr."

Und nach einer Beile fragte fie: "Beift Du, mas mit Deinem Bater geschehen ift?"

"Der lebt auf dem Johannesberg."

"So!" rief das Madden und richtete sich auf, "dann hat er auch meine Mutter umgebracht. Sie hat auf dem Johannesberg gewohnt. O, Ihr seid Mörderleute. Erlefried, geh' und laß mich allein! Bin ich denn verdanumt, daß ich mit Euch muß fein!"

Und einmal, während sie aß, lachte sie auf und rief: "Ich will mich hell verwundern, daß hier Vieles noch so ist, wie es dort gewesen. Hast denn auch Du Hunger? Willst auch Du noch essen und trinken? Schau, und bist lang schon gestorben."

"Wer hat Dir gefagt, daß ich geftorben bin?"

"Das haben die Trawiefer Leut' gefagt, und daß Dich

beim Bart im Tarn bie Rauber hatten erichlagen."

Run freilich mar ihm wenigstens ein Theil ihrer munderlichen Borte flar. Allmählich offenbarte fich ihm diese arme Seele gang. Ja, fie bilbete fich in ihrem Bahne nichts anderes ein, als daß fie im Fegefeuer fei, und er vermochte

es nicht, fie zu erleuchten.

Dann athmete sie doch wieder auf und griff mit ihren Handen in die Luft hinein und murmelte: "Ja, das ist ganz wieder, wie das sufe Leben. Bufte ich nur, ob ich das Sterben noch vor mir habe!"

Er mußte cs. Rur bas mußte er nicht, ob er fie erfreuen oder betrüben murde, wenn er ihr die Wahrheit sagte. Es weiß auch fein Mensch, wie es beffer mare, den Tod vor

oder hinter fich zu haben.

"Du mußt jung und schön sein," hauchte fie ihm einmal zu, "ich möchte wissen, ob dahier in der andern Welt das Liebhaben auch Sunde ift."

"Traurig, wenn's teine mar'," bemerkte der Bursche und spielte mit einer Kohle, "nicht fundig — nicht lustig."

"Du haft auf der Belt gewiß eine Liebste gehabt?" "Rind, ich habe fie noch," antwortete er, "und will fie

erft recht haben "

Darauf ichwieg sie, schwieg und weinte die ganze Nacht. Erst gegen Morgen wurde sie still und Erlefried, der auf seinem Lager aus Heidelraut eine peinvolle Beklemmung empjunden, tonnte nun schlasen.

Als er erwachte, lag die durch die offene Thur fallende Sonnentafel auf feinem Bette. 's ist heller Tag, wie ganz anders schaut jest wieder die Welt aus, als in der schweren sinsteren Nacht! Die Bangniß ist weg, der Kummer ver-

ichmunden.

Des blinden Madchens Ruhestätte war leer. Sat fie fich hinausgetaftet und figt auf dem Stein, um im freien Morgen des Leides zu vergeffen? — Erlefried erhob sich und trat aus der Hütte. Aber das Mädchen fah er nicht. Im thauigen Grafe folgte er den Spuren menschlicher Tritte, sie führten im unregelmäßigen Zickzack zwischen Baumen hin, an Buschen vorbei und endeten an einem schroffen Abhang.

Tief im Grunde lag fie - auf blutigen Steinen.

Es ift nicht offenbar, wie die unglückliche Bertha den . Tod gefunden. Hat sie ihn gesucht? Dann muß sie an jenem Morgen bei Vernunft gewesen sein, denn in ihrem Wahne hatte sie ja schon in der anderen Welt gelebt. Wollte sie, die Blinde, vor Erlefried fliehen, weil sie ihn haßte oder —

liebte? und mar auf ihrer Flucht verungludt?

Erlefried wollte laufen, so weit ihn die Füße trugen, so unheimlich war es ihm. Als er sie berührt hatte und sah, wie sie starr und kalt war, vermochte er keinen Blick mehr auf ihr Angesicht zu wersen. Er riß Fichtenäste ab, im Birsteling waren sie noch grün und buschig, und bedeckte mit denhelben den Leichnam, dis nichts mehr zu sehen war, als ein Hügel von Neisig auf dem Felkgrund. Dann begann er und trug Steine zusammen, so groß, als er sie zu schleppen vermochte, und baute um den grünen Hügel einen Ball und deckte ihn mit Steinen, dis ein breiter, hoher Regel dastand, zu dessen Spige er selbst kaum zu reichen vermochte, als er am dritten Tage seiner Arbeit — den letzten Stein darauf legte. Das war ihr Begräbniß. Ein anderes konnte ihr Erlefried nicht geben, denn er hatte weder Spaten noch Haden, um ihr ein Grab zu graben.

Und als er diese Gruft vollendet, streckte er als stilles Bekenntniß, daß er weder sich noch die Todte als verloren betrachtete, ein hölzernes Kreuzlein auf die Pyramide, und der erste Beter, der vor diesem Kreuze kniete, war er selbst. Es hatte sich in die Tiese seines Hugst eingenistet seit senen Abende, da er Blutstropfen auf den grauen Stein fließen ließ; aber das Kreuz war immer noch seine Zuversicht

und fein Bertrauen.

Dann verließ Erlefried die Todtenstätte im Birstlingwald und kehrte nie mehr zu ihr zurück. Die jüngsten der Bäume, die damals in diesem Balbe sproßten, sind heute als der Urstämme älteste im Bermodern, aber unter einem Felshange ist noch der Steinhügel mit Rasen und Schlingpflanzen überwachsen zu finden, unter welchen eines der unsetigsten, unschuldigsten Opfer des verworfenen Trawies begraben liegt. Erlefried wanderte im Walbe dahin. Die Rauchschichte über dem Tarn war endlich vergangen. Leute, die ihm begegneten, hatten bestürzte Gesichter und erzählten, daß in Trawies der Spaß jest aufgehört habe. Sie erzählten vom großen Sterben.

Db die Seuche auch auf die Sohen bes Bart am Tarn

gedrungen fei?

Das haus des Bart ftehe leer, berichtete man ihm, die

Immohner feien geflohen.

Jett war bas lette Band geriffen. Erlefried sprang über die Grenze, der Flammenring geheißen, hinaus, ging gelassen an den Henterpfählen vorbei, die an der Markung der Ortschaften und Schlösser standen, und sprach in den Hullern zu. Er bat um Wegzehrung und fragte überall an, welchen Rath man ihm geben könne in Bezug auf Trawies. Er sei nämlich auf dem Bege nach Trawies.

Bas er bort fuche?

Er sei von dort gebürtig, sei aber in seiner frühen Kindheit durch einen Better, der Briester gewesen, nach Neukloster gebracht worden und die Zeit her dort Laienbruder gewesen, Aber sein unglückseliger heimatsort, was man von ihm höre, dauere ihn gar sehr, er könne es nicht glauben, daß die Trawieser Leute so sehr entmenscht geworden, und seine Ubsicht wäre, zu gehen, um die Dinge zu untersuchen und vielleicht eine Bermittlung und Rettung anzubahnen für das, was noch zu retten wäre.

Man rieth ihm entschieden ab. Trawies sei eine Rauberund Mörderhöhle, da lasse sich gar nichts machen, als auf der Hut zu sein, daß Keiner hervorbreche, des Weiteren aber ruhig abzuwarten, bis sich die Rotten und Banden gegenseitig selbst vertilgt hätten. Bielleicht auch übernehme es ein Größerer, der gottlosen Brut noch eher, als man glaube,

ein Ende zu machen.

Mit anscheinendem Biberwillen gab benn der schlaue Bursche seinen Plan, nach Trawies vorzudringen, stets auf, indem er anscheinend ben Rückweg antrat, mahrend er doch immer vorwarts kam hinaus in's Land, wo sich die Gefahr,

als Tramieser erkannt und gerichtet zu werden, mit jedem .

Tag verringerte.

Endlich war er auf der Ebene und die Berge seines Balblandes standen nun in fernen, blauen Zaden. In einem großen Meierhofe fand er Platz als Anecht und dort verbrachte er den Winter über ein geregeltes, arbeitsames geben.

Wie oft bachte er an Sela! Und da machte er an sich eine Ersahrung, die ihm viel zu sinnen gab, und gern hätte er wissen, ob es Anderen auch so ergebe. Nur wenn ein Gram schwieg, wenn er sich zusrieden sühlte, konnte er mit heißer Schnsucht an das Madchen benten. War ihm weh, flog ihn die Stimmung der Trostlosigkeit an, da wollte

ihm Gela's Bild ichier vernehen.

Ber frägt, ob das die rechte Liebe ift, dem sei die Antwort: Ja. Die Liebe will nur glücklich machen und Seligsteiten des Herzens verschenken. In Elend und Jammer hat sie keinen Boben und keinen ihr eigenen Birkungskreis. Sie mag dem Geliebten das Leid ab- und es auf sich nehmen, aber sie wird schwer in ihm einen Mitträger eigenen Schwerzes suchen. Das Glück wird der Liebende dem Geliebten geben; das Harte und Behe wird er in sich selbst vergraben, wird sich absondern, wird vielleicht nach dem Freunde suchen, der ihm tragen hilft. Die Liebe für sich liegt zu solcher Zeit im Binterschlase, wie Vöglein den Binter über in hohen, betterlosen Bäumen schlasen. Und einst, wenn Frühling wird und es wieder Freude zu verschenten giebt, wacht sie auf. — Der Echte sucht sich nur für's Glück Gefährten.

Der Dienitherr war mit dem flinken, steißigen Burschen wohlzufrieden, aber dieser selbst war es mit sich nicht. Eine Unruhe war in ihm, gerade so, als ob der bose Feind in ihm hause. Erst seit dem lettvergangenen Herbste fühlte er, daß Gott versoren war — für Trawies und für ihn selbste Allerlei Begierden und Leidenschaften waren wach; er suchte nicht mehr zu bekämpfen, denn er wußte, wem er sich verschrieben. Tagsüber versolgte ihn eine tiese Bangigkeit, ohne daß er den Grund berselben kannte, und des Nachts

fchrecte er oft ploglich vom Schlafe auf, ale hatte fich eine

talte Sand auf feine Bruft gelegt.

Rene fußen Traume aus ber Rinbeszeit am Geftabe, bon feinen heiteren Spielen, in welchen er eine Welt gefunden, von feiner Mutter, welche ihn geleitete wie ein Engel, von feinem Bater, in beffen religiofen Gefprachen er ben Simmel offen aefeben und barin in emiger Dajeftat fitend ben großen beiligen Gott - Diefe Traume, Die ihn fonft fast jede Macht beimgejucht hatten, um bem Jungling, bem verbaunten Sohne eines verbannten Baters, ftets ein Ctud jener golbenen Beit wieder zu bringen, fie maren feit bem Tage, ba er fich im Raufch ber Begierbe auf ben grauen Stein fchrieb, nicht mehr erichienen. Die Bergangenheit mar ihm ein versuntenes. verlorenes Baradies. Dafür hatte etwas gang anderes Befit genommen von feinen nächtlichen Stunden. Da fauerte an feinem Bett der alte Roderich mit den ftechenden Augen. Unstatt ben Sanden hatte er Rlauen und mit diefen Rlauen ichurte er glubende Roblen auf einen grauen Stein, und aus ber Gluth riefelten Blutstropfen bervor. Dann wieder grinfte ber Alte ju Gilefried auf und flufterte ibm lufterne Borte ju und ftaubte aus ben Rohlen Funten auf feine Blieder, bag biefe gudten und ber Chlafer ermachte und eine Fiebergluth in fich empfand, daß er meinte, er muffe auffpringen und nach Benoffen fuchen, um ben Brand gu dampfen.

Bieber ein andermal lag es wie ein Berg auf feiner Bruft und erwachend hörte er eine laute Stimme: "Thuft

Du, mas Du willft, Du bift mein!"

Die Leute, mit benen er war, hatten ben hübschen, stillen, gutmüthigen Burschen alle gern: aber zwei Kinder waren im Meierhose, die schlossen sich ihm nicht an, sie fürchteten sich vor ihm. Sie fühlten es, daß seine Heiterkeit eine erzwungene, sein Spiel mit ihnen ein seclenloses war. Er stierte oft so wunderlich vor sich hin, dann lachte er wieder so grell auf, dann war er wieder so blaß — er war ihnen unheimlich.

Wenn bas Gefinde ju Tifche ober jum Abende laut betete, bag bie Stimmen wie Glodenlauten melodisch inein-

anberflangen, mar feine Stimme gebampft ober übermäßig laut und feine Finger flammerten fich frampfhaft an einander. Mus ber Rirche fehrte er jedesmal trubfinniger gurud, als er in diefelbe getreten mar. Anfangs that ihm Glodentlang und Orgelton und ber in Beibrauch mild verichleierte Rergenfchimmer unfäglich wohl. Er fühlte fich neu geboren und neu getauft. Aber als er einft am heiligen Tifche fniete und . ber Briefter auf feine Runge die Boftie legte, ba murbe es buntel por feinen Augen, er bedectte fein Angeficht mit ben Banden, mantte und murmelte: "Rett habe ich den Tod gegeffen."

Um heiligen Oftersonntage mar's, ba hörte er eine Bredigt von bem todten und begrabenen Beiland. "Ihr Menichen, die Ihr ihn mit Gurer Gunde getobtet und begraben habt. Ihr verlagt die beilige Gruft und geht ben Beltfreuden nach. Aber gwifden ben Schaten und ber Luft biefer Welt werdet Ihr gludlos irren, werdet hungern und burften und nicht gefättigt fein, werbet Guch felbit verzehren, werdet verloren und verdammt fein. Gelig, ber noch ju feiner Stunde umfehrt, ju feines Beilandes ftillem Grab. Die Thranen der Reue merden tonend auf die Relgaruft fallen und ben Beiligften ermeden. Er wird auferfteben und feine Liebe und Gnade bem Menichentinde wieder ichenten. Darum, Du armer, gottlofer, gottverlorener Gunder, heute, an diefem glorreichen Tage bes Gieges wende Deine Bege, tehre um, und bort suche Deinen Gott, mo Du ihn verloren haft."

Diefe Borte des Predigers ichlugen tief in das Gemuth bes traumerifchen Sunglings und er beichloß, gurudgutehren nach Trawies. Er fagte fich, bag er Untheil habe an ber Schuld feiner Beimatsgemeinde, und baf er ein treulofer Bicht fei, wenn er fich ber Gubne entziehen wolle. Stets gefeffelt im Wahne, bem Bojen verfallen zu sein, war er nun entschlossen, sich demselben wieder zu entringen, jenen Namen, ben er auf ben Stein geschrieben auszulofchen.

Underfeits hatte ihn, das Rind ber Berge, Beimmeh erfaßt. Beimmeh, die bamonifche Dlacht, Die icon Dlanden aus befferen Begenden in die Leiden und bas Glend ber Beimat gurudgezogen hat. Endlich hatte ihn die Gehnsucht gepact nach bem Saufe bes Bart am Tarn und feinen Bewohnern, bie Sehnsucht nach Sela, der lieben Berlaffenen. Gie muß ihm verzeihen, fie ift fein Engel, in ihre Urme will er fich flüchten . . .

Erlefried trat vor feinen Dienftherrn bin : "habet Dant für bas Gute, bas mir in Gurem Saus zu Theil geworben

ift. Run will ich wieber bavongehen."

"Ich weiß es mohl," antwortete ber Bauer, "aber bis gur Sochzeit mirft Du Dir bei mir boch Reit laffen."

"Bis zu welcher Dochzeit?"

"So! Du geftehft es heute noch nicht ein? Batt' mich gefreut, Erlefried, wenn Du mich werth gehalten hatteft, daß ich Deine Sach' nicht erft von fremden Leuten hatt' erfahren muffen. Aber fo feid Ihr jungen Leut', vermeint weiß mas für ein Beheimniß in Ench zu huten, diemeilen weiß es ber gange Bau. Bigott, 's ift viel von Dir, bag Du alle Unberen ausgeftochen haft, 's ift viel! Bermeine ichier . das tommt. weil Du im Rlofter bift aufgewachsen. Donners-Junge, wie Du baftehft! Dun, ich muniche Dir Glud, bift jung, bift brav, bift gut genug für fie."

Der Buriche ichaute brein. Mit Muhe murbe es ihm flar, mas ba bahinter ftat. Nachbar Erhart hatte eine Tochter. bie icone Trull genannt, bes Bauers einziges Rind und beiratemäßig. Aber ftolg! Gie gehörte gu Jenen, die ba barauf aus find, ben Dlannern bas Berg ju brechen. Gie mußte Manchen angumarmen, um bann ploglich ihren Spott · wie einen eistalten Sturgbach über ihn zu gießen. Alls ihr aber Reiner mehr anbig, fagte fie gang laut: In ber Wegenb gefiele ihr Reiner! Seit Erlefried in der Begend mar, fagte fie es nicht mehr. Gie lauerte bem Burichen nach und that es jo auffällig, daß alle Leute es mertten, bis auf Ginen: Erlefried merfte es nicht.

Und als es ihm nun laut und beutlich gefagt murbe, bie ichone Trull hatte ibn lieb, wollte ibn beiraten! ba tam eine munderliche Freude in fein Derg, er mußte nicht, mas er that, er lief alfogleich in's Saus bes Erhard und

fragte ber Trull nach.

Der Erhard mar nicht mehr jung, empfing ben Burichen gar freundlich und tonnte nicht genug fagen, wie es ibn . freue, daß ber junge Ruecht bes Nachbars, von bem er ichon foviel Braves gehört habe, fich endlich einmal in feinem Saufe feben laffe. Ja fo, die Trull fuche er, na, die murbe fich erft recht freuen, fie fei in ihrer Rammer, er moge nur eintreten. Die Trull mar nicht mehr in ben Jahren, in welchen bas Mabden unwillfürlich errothet, wenn ein junger Mann eintritt, fie errothete baher etwas willfürlich, aber beehalb nicht minder reigend. Much fchlug fie die Augen nieber und icon mar fie mirtlich. Erlefried mußte nicht vom Teufel beseffen gewesen fein, hatte er ben guten und braven Bedanten, mit bem er eingetreten mar, gang rein bewahren follen. Aber noch rechtzeitig bachte er baran, mas er fich porgenommen hatte, und fo fagte er: "Es geht, meine liebe Jungfrau Trull, ein Reben um bei ben Leuten. Gie wird gewiß auch fchon davon gehört haben, und wenn es mahr follt' fein, bag mich die Sungfrau leiden mag, fo mußt' ich mich überaus freuen. Und mußt' mich, meine fchatbare und fcone Jungfrau, bedanten für die gute Dleinung und bag ein Dlenfch wie unsereiner, bem nichts Butes anliegt, auf Diefer lieben Welt noch Unwerth hatt'. Juft einem Denfchen, wie ich bin, möchte bas zu taufendmal gefreuen, bag er gar nicht mußt', wie er den Dant follt' abstatten. 3ch funnt nichts Befferes · bagegenftellen, als Aufrichtigkeit. 3ch wollt' gewiß ber Rechte fein und meine Pflicht und Schuldigfeit abftatten - aber ich hab' halt mein Berg icon verichrieben."

Die letten Worte fagte er gar wehmulthig, man weiß nicht, hat er babei an Gela gebacht, ober an ben grauen

Stein im Tarn.

Die schöne Trull war rasch ausgestanden und hatte gesagt: "Was geht mich das an? Ich kenn' Ihn nicht. Ich werde meinen Bater rusen, wenn Er sich nicht alsogleich davontrollt!"

Der alte Erhard mußte nicht, wie ihm geschah, als . Erlefried still wieder abzog; und die schöne Trull, die arme

Trull! Der Chronift hatte unterlaffen, zu beschreiben, mas fie bat leiben muffen. - -

Und Erlefried wanderte. Eine Weile plagte ihn das Bewußtsein, daß er hier auf dem flachen, sonnigen, fruchtbaren Lande ein Glück und eine Zukunst verscherzt habe, und daß er, weiß Gott, unendlichem Jammer entgegengehe. Aber er ging doch, es zog ihn dahin, rascher und rascher stürzte er der unseligen Heimat zu. Run fragte er Niemanden mehr, wie man ihm wohl rathe. Innertich erbebend vernahm er Runde von dem Grafstren des schwarzen Todes in Trawies, aber er ging unaushaltsam vorwärts. Trübe und zornig sluteten ihm vom Gebirge her die Frühltingsbäche entgegen, die Bergeshöhen blinkten noch im Schnee, aber darüber lag das unendliche Blau, mit leichten Wolkenschaumen durchzogen, und über dem Haupte des Wanderers zogen die Schwalben gleich ihm den waldigen Bergen zu.

Wohl behnte sich bort über weite Höhungen hin eine graue, tobte Fläche, auf welcher kein Baum stand, sondern hie und da gar gespenstig ein schwarzer Strunt aufragte. Das war ber Tärn. Selbs das Kreuz, welches nach dem Sterben des Waldes noch lange auf der einsamen Höhe gestranden war, hatten die Stürme des letzten Winters geknickt, hingeworsen das letzte Zeichen von der christlichen Gemeinde, die einst im Frieden der Berge hier gelebt. Erlefried war manchen Tag und manche Nacht gewandert; die Tage waren lieblich, es war in den Maien; die Nächte waren sinster, es

mar gur neumondzeit.

Endlich hatte er die Grenze erreicht. Er stand still und schaute noch einmal in die weite Welt hinaus, noch gehörte er ihr, noch war er frei. Es war ihm zu Muthe, wie dem Selbstmörder, der am Rande des Abgrundes steht; noch einmal schaut er in's Sonnenlicht, noch einmal schreit er auf: Ich tann nicht anderes! und tiltzt sich in die Tiefe.

Als Erlefried die Markung von Trawies übersprungen hatte, stieß er einen Schrei aus, der war wie ein Jauchzen. Mit dem Fuß stampste er auf die Erde, das war wieder Boden! heißer rollte in seinen Abern das Blut. Das

bange Gefühl des Berlorenseins war weg; hier wird ihn der Bose nicht mehr tückisch umlanern, im Schlaf überfallen, hier wo der Teusel daheim, mag er ihm ganz offen entgegentreten und das ist besser. Er soll ihn in Ruhe lassen, noch ist in Trawies nicht Gottsleichnam! Und wird niemals sein; so wie Wahnstred neue Wege baut, um Trawies in den himmel zu sihren, so wird's auch sein Sohn. Erlefried will seinem Bater Genosse werden und die neue Straße zu Gott soll nicht mehr über Charfreitag und Frohnleichnam führen.

Als Erlefried vom Bergsattel, bas Scharfed genannt, gegen die Engthäler von Trawies niederstieg, hatte er zur Rechten den in jungen Maien mit üppigem Haselgebusche überwucherten und weiter hin im dunklen Tannengrun stehenden Birstling, und zur Linken die grauen, muldigen Flachen des Tarn, über welchen das Wildwasser stellenweise tiefe Furchen und löcher gerissen hatte.

Im Engpasse, wo der Dürbach rieselte, waren Manner, die arbeiteten. In Trawies arbeitende Menschen! Das war ein gutes Bedeuten. Sie raumten einen alten, in den letzten Jahren durch Berschüttung und Ueberwucherung unsahbar gewordenen Weg aus. Die großen Steine schafften sie seitab, die kleinen zerschlugen sie mit eisernen Schlegeln, krauten dann Erde d'rauf und überlegten Alles mit Moos und Rasen. Sie waren emsig dabei, und dort, wo die Engschlucht endet und eine Wand ausstellt, und wo hoch am Hange die Bäume überhingen, daß es in der Schlucht schier dunkel war, dort bauten sie aus Steinen eine Art von Tisch.

Einer ber Männer hatte sich aber abseits gestohlen und streckte im Gebusch alle Biere von sich. Diesen bemerkte Erlefried und nahte ihm. Sogleich erhob sich ber Faulenzer, aber Erlefried sagte ihm, er moge sich seinetwegen nicht aus ber Ruhe bringen lassen, er wolle nur fragen, was man vorhabe, bag in diesem Bildgraben ein so schöner Beg angelegt werbe?

"Bift Du fein Dafiger?" fragte ber Mann.

"3ch tomme von braugen."

"So! Na, ba follt' man Dich eigentlich tobtichlagen. Benn Unfereiner hinausgeht, fo geschieht's ihm auch. Aber

neu Zeit haben wir uns Tobte genug gesehen, 's ist kein Spaß mehr. Bu effen, wenn Du was hättest? Gieb's willig, ich rath' Dir's!"

Der Jüngling theilte mit bem Gefellen fein Brot, bas

er im Sade hatte.

"Ja!" meinte der Buschritter und schluckte die Biffen, ohne fie zu tauen, "wenn wir wieder einmal so ein ordentlich Brot hatten!"

"Wenn man arbeitet, wie ich ba febe, fo ift man icon

auf bem rechten Weg bagu."

"Ha, ha, ha," lachte ber Anbere, "von bem, ber uns ba Arbeit anmacht, verhoff' ich mir nicht viel. Was meinst frember Prinz, für wen wir viesen Weg schlagen? Du rathest gar nicht? Thust ganz gescheit baran, wär' Schad' um die Müh'. Das Possirliche ist nur, baß berselbe, für den wir biesen Weg machen, gar nicht barauf gehen wird."

"Alljo fahren."

"Das ist Dir gar ein bequemer Herr! Tragen läßt er sich! Da hockt er und flunkert und frifit, frift fort und fort, frift unaufhörlich, nicht ein fingerlang Zeit, sag' ich Dir, kann er leben, wenn er nichts zu fressen hat."

"Bas bas nur für ein munberlich Thier fein mag!"

"Das ist kein Thier, mein junger Herr, bis Du ihn erst kennst, wirst Du Respect vor ihm haben. Will Dir's sagen: es ist der neue Gott. Ja, Kind, Du großes, der neue, der brennende Herrgott ist's. Ist kurglich erst aufgebracht worden. Gelt, da weiß man doch wahrhaftig nicht, soll Einer

lachen ober minfeln."

Erlefried hatte braußen schon vernommen, daß die Trawieser Leute Feueranbeter geworden wären. Er hatte sich ansangs vor dieser Botschaft entsetzt, bei näherem Nachdenken jedoch gefunden: Warum denn nicht? Müssen wir schon von Ihm ein sichtbares Zeichen haben, so ist eins so gut wie das andere. Ja, eins ist sogar besser. Das Wasser that's auch, aber das Feuer thut's anders. Wenn man sich nur auch den Teusel malen konnt, wie der Will'. — Läßt sich nichts machen.

"Der alte Glaube ift nichts nut gewesen," bemerkte ber Buschritter, "bieweilen bas Feuer voreh in ber Holl' ift gewesen, thun wir's sett in ben Himmel. 's ift so besser. Wir richten uns die Höll' ein, wie wir sie brauchen. Bersengen läßt sich Keiner gern. Da hat er ganz Recht, unser Schreiner, nächft Zeit, verhoff' ich, bricht er bem Teusel die Horner ab, bag er nicht stoßen kann."

Bare mir nicht unlieb, bachte fich Erlefrieb, boch, wie es jest ausschaut, hat er über mich noch lange feine

Gewalt.

"Mein Brot haft gegeffen," fagte ber Buriche, "und ich weiß noch immer nicht, wie Euer neuer Gott zu biefem

Wege fommt."

"Rannft Dir's nicht benten?" rief ber Bufchmann, "für bas, bag Du von braugen tommit, haft juft nicht gar viel Religion. Sabt Ihr Berren von braugen morgen nicht Gottsleichnam? Ich bent' wohl. Und wir herinnen auch. Desmeg ift's ja, bag mir einen Berraott brauchen, bag mir unfere Feiertage und Feftbarteiten haben. Wir thun's aber bei ber Racht, muß ich Dir fagen, benn bei Tag hat unfer Berrgott teinen Glang. In ber heutigen Racht halten wir unfer Reft. Dies Rahr trifft fich's gar recht gut, ift bie Gottsleichnamsnacht tohlrabenfinfter, gang ohne Mondichein. Der Umgang ift ber Brauch, fo tragen wir unfern Neuen ba in ben Berggraben berauf und bort auf bem fteinernen Tifch - bie Lotter, die faulen, haben ihn noch nicht fertig gunden wir ibn an, bag er Dir icon brennen wird, wie ber Teufel. Die Beiber fingen ihm Gins por und fo wird's recht unterhaltlich werben. Du bift ficherlich auch babei?"

Der arme Erlefried. Bei Neumond Gottsleichnam zu Tramies, und icon in biefer Nacht!

"Rein!" rief er jest aus, "bas ift Bogenbienft, bas barf

nicht fein!"

Der Andere blidte den aufgeregten Burschen zwinkernd an und murmelte: "D Du Häuflein Menschenfleisch, was willft denn Du mit uns?" "Ich bin verloren!" sagte Erlefried und warf sich auf ben Erbboden. Bor seiner Seele stand das grauenhafte Bahnbild, das in jenen finsteren Tagen den Menschen so verhängnisvoll angeboren oder angelebt worden war. Er wälzte sich auf dem Boden und wimmerte, daß sogar dem faulen Buschritter angst und bange wurde.

"Bas haft benn fo jah?" fragte er, "fchier möcht' man

vermeinen, bie Beft!"

"Die Best!" fagte Erlefried, "guter Mann, wenn es weiter nichts ware, wie wollt' ich meinem Gott banten."

"D Gesu Chrift, tann benn noch mas Aergeres fein?" "Die ewige Best, bie bollische Best! Lag mich, lag mich

fort, Du fannft mir doch nicht helfen."

Der Andere hielt ihn aber fest am Arm und murmelte zwischen Du Zähnen: "Auslaß ich Dich nicht. Jest möcht' ich schon wissen, was hier babintersteckt."

"Gut, ich fag' Dir's," ftieß Erlefried hervor und wischte mit dem Aermel die Tropfen von der Stirne, "'s ist ja weiter tein Geheimniß, gehört zu Eurem Fest. In der heutigen

Racht holt mich ber Teufel."

Der Andere lachte auf, weil er das Wort für nichts weiter, als eine Redensart hielt. Aber Erlefried belehrte ihn bald eines Besser. Er erzählte dem mit unendlicher Neugierde und auch mit Theilnahme zuhörenden Buschhocker, daß er sich mit Blut auf dem Teuselstein geschrieben, daß er ben Bösen seither oft nächtlicher Weile geschen habe, und daß nach Wort und Schwur am grauen Stein der Teusel an dem Tage, da in Trawies wieder Gottsleichnam geseiert werde, von ihm Besitz ergreisen könne.

Der Andere faltete seine Sande über bas Anie und

fagte topffcuttelnd: "Das ift bos! Das ift fehr bos!"

"Meinst", fuhr Erlefried fort, "daß die Trawieser Leut' meinetwegen aus Nächstenlieb' die Procession unterlassen würden?"

Jett lachte ber Buschritter hell auf. "Man merkt es wohl, mein schöner Jüngling, von wannen Du kommst, die Trawieser Leut' kennst Du nicht. Wenn sie wissen, daß es

noch extra ein Spectalel giebt, halten fie die Procession doppelt so gern. So was macht ja die Feierlichkeit noch größer."

"Du tannft mir nicht rathen," fagte ber Buriche und

manbte fich.

"Wohl nicht, nur will ich mich befinnen -"

"Laß Dein Besinnen, Dich geht's weiter nichts an."
"Daß Du nicht bei Laune bist, junger Mann, bas kann ich mir benken, nur mußt ein Freundeswort nicht gleich in ben Bind schlagen. Und seit ich weiß, baß Dich ber Teufel holen will, bin ich Dein Freund. Wir zwei, wie wir ditegen im Haselbusch, wir sollten dem schwarzen Schelm boch eine Nase drehen. Bei Deiner Jugend müßt's ein Bunder sein, wenn Du nicht etliche Tropfen überstüssiges Blut hättest."

"Was willft fagen?" fragte Erlefried feelenlos.

"Beil ich ein Mittel weiß. Mit Deinem Blut, sagft, hattest Du Dich am Teufelsstein unterschrieben? Ich frag' nicht, warum, bas möchte Dich jetzt leicht verdrießen, ich sag' nur: soll die Unterschrift null und nichtig sein, so muß sie wieder mit Blut abgewaschen werden."

"Bare bas mahr?" fragte Erlefried gefpannt.

"Ich hab's hundertmal gehört und in der Geschichte vom Räuberhauptmann ist's auch so. Der hat eine ganze Truben voll Messer gehabt. Und mit jedem von diesen Messern hat er einen Menschen umgebracht. Und wie der Tag kommt, daß ihn der Teusel sollt holen, nimmt er ein Messer um's andere und schneidet sich mit jedem ein Stüdt vom eigenen Leib, und so kang, die er todt zusammengesallen ist. In demselben Augenblick ist aus seinem Herzen eine weiße Taube gen Himmel geslogen und der Teusel hat das leere Nachschauen gehabt. Du mein junger Herr, wie Du dastehst, schaust mir nicht aus, als ob Du so viele Leut' aus der Welt geseth hättest, das umkehrte Theil schon eher, so wirst auch nicht viel Stück Fleisch von Deinem Leib schuldig sein worden. Nimm Dir einen Finger ab, wirst damit löschen genug."

"3d weiß, was ich thue," fagte Erlefrieb, ftanb auf und

ging bavon.

Die Gebanken gewannen bei seiner phantastischen Natur rasch Gestalt. Die Rettung seiner Seele ging ihm über Alles. Bar die Erbe auch verloren, so wird er doch in einer andern Welt seiner Sela wieder begegnen. Henieben darf er ihr nicht mehr vor Augen treten. Selbsterlösung aus sündigen Banden! Das ist jent sein Gottbekenntniß, sein Weg zum himmel. Er eilt durch den Wald, er eilt über die Steppe, er eilt dem grauen Stein zu, wo sein Name steht.

Er will ben Ramen lofchen mit Blut.

Auf dem grünen Waldanger liegt der Stein noch heute. Er ragt auf wie ein kleines haus und hat stumpfe Ecken und verwitterte Flächen. Er konnte nicht aus der Erde herausgewachsen sein, wie sonst die Leute sagen, wenn durch allmähliches Wegschwemmen des Erdreiches Steine immer mehr bloßgelegt werden. Diefer scheint im Gegentheile immer mehr in den Grund zu wachsen, als musse er nach dem Bolksworte "vor Schand" neun Klaster tief in die Erde sinken."

Urfache mag er haben, fein Leumund ift banach. Baufig begegnet man in ben Alpen ber Sage, bag ber Teufel, bem für einen Flug in ben himmel bie Flügel gu fehr geftutt worden maren, bon ber Erbe bis in's Reich Gottes eine Stiege bauen wollte, um es mieber zu erobern. Diefe Dar' ging auch hier. Auf die Spite bes Trafant foll ber Teufel von weit und breit bas Baumaterial gufammengefchleppt haben. Mis er aber baute und mit feinem Bau in's Firmament hinauftam, mar's bort fo fest gewolbt und die Conne und bie Sterne blenbeten ben Schwarzen berart, bag er fein Unternehmen aufgeben mußte. Darüber ara erboft, ichlug er mit feiner Rauft fo heftig in ben Ban binein, bag bie Erummer in alle Enben flogen. Giner biefer Steine fiel bann in ben Balbern von Tramies ju Boben und murbe ber Teufelsftein genannt, und tragt biefen Ramen bis auf ben heutigen Tag. Für Tramies hat biefer Stein aber noch obenbrein grauenhafte Bebeutung gewonnen, da ber Wahn

herrichte, bag Jeber, ber mit eigenem Blute feinen Namen auf ben Stein ichreibe, die Erfüllung feiner Buniche erlangen tonne, nach einer bestimmten Beit jedoch bem Teufel verfallen fei.

Jahrhunderte lang mochte auf bem Felsblode nichts als Moos zu feben gemefen fein. Aber gur Beit ber Berbannung ichabte man die Flechten los, grub die in ben Spalten feimenden Bflangen aus und legte bie Rlachen blog. Bald maren fie befritelt bon oben bis unten, feltfame Borte und Beichen prangten in roftiger Farbe. Heute ift bis auf wenige dunkelrothe Spuren, bie mancher Balbganger noch für Menfchenblut halt, Alles meggefpult.

Diefem Steine nun mar unfer Erlefried gugeeilt, fett

wie bor einem Sahre.

Die Baldgegend mar ichon abenblich. Um himmel jogen fich leichte Debelbante; es war nicht fonnig und es maren auch feine icharfen Schatten. Es mar eine ftille, ernfte Stimmung und die Baumameige und die Karrenfrauter maren

wie versteinert.

Erlefried hatte fich an einen gefpaltenen Strunt gelehnt und ftarrte hinaus in die Welt. Er fah die Spite bes Johannisberges, ju beffen Gug bas liebe Geftabe lag. Er fah die Bange bes Trafant, an welchen er als Rnabe flint und luftig wie eine Bemfe herumgeflettert mar. In jenem engen Thalteffel liegt bas fleine Tramies, wo er einft heilige Worte von Gott vernommen, und ben Glodenflang und ben Orgelton. Alles verflungen. Dort fah er die Bobe, hinter welchem bas Saus bes Bart lag und im Borbergrund ragte bie fable Ruppe, auf welcher bas Rreus gestanden, zu bem er mit Gela im vorigen Berbfte gezogen mar.

"D, fonnte ich es noch einmal haben, mein liebes Leben!" fo ichluchate ber junge Mann und verhüllte fein Ungeficht. "Alles Leiben vom Geftabe an, wo ich Rind gemefen bis jum Rreuz im Tarn, ich wollte es gern noch einmal tragen, ich bin fo gludlich gemefen. D Du mein ewiger Berrgott, lag mich noch einmal anfangen, bas zweitemal will ich ben rechten Weg finden. Da unten tommen fie jest zusammen, um Dich im Feuer anzubeten. Bist Du jenes Feuer, bas ben zu Tobe gehetten Reiher verzehrt und aus der Alche ben jungen Phonix erweckt, so bete ich mit ihnen! Ich will noch nicht Erbe werden, o heiliger Gott, ich will noch nicht in's unbekannte Land, ich möchte so gern leben."

Es war teine Antwort und allmählich ging ber Tag in die Dammerung über.

Erlefried raffte fich auf: "Es giebt teine Umtehr und

feine Bahl, es muß fein."

Mit einigen Schritten ftand er vor bem Felsblod.

Er stutte. Auf bem Steine eine Menschengestalt. Ein Mann war's, der hatte slachsgelbe, aus einer weißen Wollenhaube an beiden Seiten des Gesichtes lang herabhängende Haare, gelbe Augenbrauen und wasserlichte Aeuglein, eine lange spitzige Nase und ein spitziges Kinn. Den Mund hatte er zusammengeknissen und schmunzelte so in sich hinein. Dabei ließ er die nackten Füße — das leinene Beinkleid war bis zu den Anien aufgewunden — über den Stein hinabgängeln. Ein hirte mochte es sein. Er saß auf dem Fels, wo Erlefried's Name war. Der Jüngling stand hinter einem Baum und wollte warten, die sich der slachsgelbe Mensch entsernen würde. Aber dieser blieb sitzen und trillerte ein Liedhen um's andere und ließ die Beine hin- und herbaumeln.

Die verhängnisvolle Nacht zog immer höher herauf und Alles bunkelte. Da war keine Zeit zu verlieren, und, wie oft genug erzählt worden, ber Bofe findet fich genau zur Stunde ein. Wenn er aber schon bort saße und wartete? In Näger und Hirten verkleibet er sich gern.

Der auf bem Steine trillerte:

"Lieber Freund, ich frage Dich.
— Lieber Freund, was fragst Du mich? Sag mir, was ift Eins?
— Eins und Eins ist Gott allein, Der da webt und ber da schwebt Im himmel und auf Erden." Erlefried athmete auf. Der Teufel ift es nicht. Er trat hin und fragte ben hirten: "Bas machft Du ba?"

"Ich finge mein Abendgebet," antwortete Jener gleich.

muthig und trillerte weiter:

"Lieber Freund, ich frage Dich.
— Lieber Freund, was fragst Du mich? Sag mir, was ist Zwei?
— Zwei Tafeln Mosis,
Eins und Eins ist Gott allein,
Der da lebt und ber da schwebt Im himmel und auf Erben."

"Bift Du feiner von den Feueranbetern, daß Du noch

bas alte Lieb haft?" fragte Erlefried.

"Doch wohl, boch wohl," antwortete ber hirt, "ich nehm's Alles burcheinander, wie's mir just einfällt und bent', bag ein doppelter Glauben wohl besser wird sein, als wie ein einfacher Bei bem Lied aber sollten Zwei sein. Kannst mir helsen?"

Erlefried kannte bas Lied von feiner Mutter her, es heimelte ihn an. Die Mutter batte gefagt, diefer Gefang ware so hochheilig, daß wenn er auf Erden gesungen wurde, die Sterne am himmel still ftunden und wie Altarkerzen

leuchteten.

So tonnte gu fold,' gefährlicher Stunde bem Burichen taum etwas willfommener fein, als biefes Lieb.

"Ging' bor," fagte er, "ich thu' mit." Der Birt fuhr

fort :

"Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried entgegnete: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Birt: "Sag' mir, was ift Drei."

Erlefried: "Drei Batriarchen."

Beide zusammen: "Drei Patriarchen, zwei Tafeln Mosis, Eins und Eins ift Gott allein, der da lebt und ber da ichwebt im himmel und auf Erden."

Der Hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Sirt: "Sag' mir, mas ift Bier?"

Erlefried: "Bier Evangeliften."

Beibe gufammen: "Bier Evangeliften, drei Batriarchen u. f. w."

Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Hirt: "Sag' mir, was ist Fünf?"

Erlefried: "Fünf Bunden Chrifti."

Beide: "Fünf Bunden Chrifti, vier Evangeliften u. f. m."

Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Birt: "Sag' mir, mas ist Sechs?"

Erlefried: "Sechs fteinern' Baffertrug', funf Bunden

Chrifti u. f. m."

Der hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Hirt: "Sag' mir, was ist Sieben?" Erlefried: "Sieben Sacramente."

Beibe: "Sieben Sacramente, feche fteinern' Baffer-

früg' u. s. w."

Der hirt: "Lieber Freund, ich frage Dich." Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Birt: "Sag' mir, was ift Acht?"

Griefried: "Acht Geligfeiten."

Beide: "Acht Seligfeiten, fieben Sacramente u. f. m."

Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Hirt: "Sag' mir, was ist Neun?" Erlefried: "Neun Chör' der Engel."

Beide: "Neun Chor' ber Engel, acht Seligfeiten u. f. m."

Der Birt: "Lieber Freund, ich frage Dich."

Erlefried: "Lieber Freund, mas fragft Du mich?"

Der Sirt: "Sag' mir, was ift Behn?"

Erlefried: "Behn Gebot Gottes."

Beibe zusammen: "Behn Gebot Gottes, neun Chör' ber Engel, acht Seligfeiten, sieben Sacramente, fechs fteinern' Baffertrug', funf Bunden Chrifti, vier Evangelisten, brei Batriarchen, zwei Tafeln Mosis, Gins und Gins ist Gott allein, der da lebt und der da schwebt im Himmel und auf Erden."

In gläubiger, weihevoller Stimmung hatten fie bas alte Lieb gefungen. Und nun funkelten am himmel schon einzelne Sternlein.

"So," fagte ber hirt, "jett brauchft Du fpater Dein Abendgebet nicht zu verrichten. Mußt aber recht fromm fein,

weil Du bei bem Gefang naffe Mugen 'friegt haft."

"Guter Freund," versetzte Erlefried, "wenn Du mußtest, was es mit mir ift, Du möchtest Dich nicht wundern über meine naffen Augen. Frage nicht weiter und geh', Du bist mir ba im Beg."

Der hirte machte einen langen hals und lispelte bem Jungling qu: "Uha, Du willft Dich bem Teufel ver-

fdreiben."

"Löschen will ich," antwortete Erlefried und jetzt, da er zum letztenmal einen Menschen vor sich sah, stieg ihm das herz auf die Zunge und er erzählte Alles. Er erzählte, daß er der Sohn des Pfarrertödters sei, daß er, um nicht in das Treiben der Trawieser Leute hineingerissen zu werden, sich für todt habe ausgeben lassen. Und er erzählte von Sela, seiner Liebsten, erzählte von der Wallsahrt zum Kreuz im Tärn, von seinen bösen Wünschen und wie ihm Sela entssohn war, und wie er im Wahnsinne sich dem Teusel verschrieben habe.

Endlich geftand er, mas in der heutigen Gottsleichnamsnacht ihm bevorstehe, mas er dagegen thun muffe und daß er gekommen sei, um sich an diesem Steine das Leben

gu nehmen.

Der hirt machte mahrend ber Erzählung ein Geficht,

als ob er wieder fo in fich hineinschmungele.

"Sind faubere Befchichten, bas!" fagte er jest, "und bifft Dir Dein Bater nicht?"

"Der weiß von nichts."

"Ift ein beiliger Mann, ber tann icon mas fur Dich thun!"

Der möchte fich am liebsten selber helfen, dachte Erlefried bei sich. "Ich weiß nur ein Mittel; wenn Du mir beistehen willst, hirte."

"Auf mich verlag Dich," rief ber Flachsgelbe.

"Ich bin Ifat und Du follst Abraham sein," sagte Erlefried und schaute unsicher zu Boden, als wollte er bas weggeworfene Wort wieder aufheben.

"Ich verstehe Dich schon," meinte ber Birt, "Du ver-

hoffft, bag ein Engel tommt und mir ben Urm fangt."

"Ich will fterben!" rief ber Buriche. "Ich muß

fterben," murmelte er tonlos nach.

"Du bift ein Narr!" rief ber Hirt und fprang vom Steine herab. Erlefried schaute blaffen Gesichtes hin auf die Fläche. Bon seinem Namen waren nur wenige Merkmale mehr zu sehen. "Da steht er," sagte er und legte ben Finger auf ein paar rostige Bunkte.

"Das ba," verfette ber Andere, "Ei, wenn Du nicht

mehr heißest, als bas ba, so heißest nicht viel."

"Aber es ift Blut!"

"Mach' teine Sachen, guter Freund, stelle Dich hin und laß warmes Baffer b'rauf — beißt Alles weg." So rieth ber Hirt.

"Du haft leicht Spaß treiben," fagte ber Buriche mit

traurigem Blid, "Du weißt nicht, wie mir ift."

"Das tann ich mir benten, wie's übel thut, wenn Einen ber Teufel holen will. Giebt aber ein gutes Mittel bagegen, wundert mich nur, daß Du darauf noch nicht verfallen bift."

"Blut," murmelte ber Jungling.

"Sast ganz Recht, ist aber ein Unterschied, wie man's braucht," sagte ber hirt und machte ein wichtiges Gesicht. "Solltest Du benn noch nichts gehört haben von jenem Zaubertreis, in bem der Teufel teine Macht hat? — Deine Liebste, von ber Du mir vorhin hast erzählt, wo ist sie benn?"

"Sie foll ber Seuche wegen mit bem Bart in ben Ritfcher geffohen fein, aber wie ich gehort, leben fie Alle

gurudgefehrt wieber im Saus bes Bart."

"Baft die höchste Zeit," meinte ber Flachsgelbe, bann zog er ben jungen Mann etwas bei Seite und flüsterte ihm in's Ohr: "Bon ber Liebsten laß Dich umfangen, bas ist ber Zauberfreis."

Im Auge bes Jünglings zuckte ein Feuer auf, balb aber verlosch es wieder in der Traurigkeit und er machte

eine abmehrende Beberbe.

"Ganz im Ernst, mein Freund," betheuerte der Hirt und sein Auge war jetzt offen und hell, schalthaft und treuberzig zugleich; "Du, ich weiß mehr, als daß es im Wald finster ist. In den Armen der Liebsten — aber die einzige und rechte Liebste muß es sein."

"Das bift Du, Gela!" rief Erlefried aus.

"In ihren Urmen bift ficher!"

Erlefried soll in demselben Augenblide ganz erstarrt gewesen sein. Welch ein Ausblid! Ja, jest stand's in ihm aus, was er selbst oft vernommen in alten Geschichten: Wer ein treues Lieb hat, in seinen Armen kann ihm der Bose nicht bei. Rasch verbrüberte sich dieser erwachende Glaube mit seinen Sinnen. Er verließ den Stein und ben Hirten, und noch eiliger, als er hierhergekommen, lief er davon.

Er verschmähte die sich schlängelnden Steige, er brach burch Gestrüppe, er eilte über Blößen und Heiden, thalab, bergauf, immer gerade aus und hin gegen das Haus des Bart. Es wac ja möglich, daß er es noch vor Mitternacht erreichte und ihr zu Füßen liege zur Stunde, wenn die Brocession zum Opferstein in der Schlucht gesange.

D, zu ihr, zu ihr, und ihr zurufen: Silf mir, mich hat bas Glud verlaffen, Sela, mich hat Gott verlaffen! und ihr Alles fagen. Und wenn fie verzeiht, bann ift Alles gut,

er weiß es, bann ift er gerettet, er weiß es gewiß!

Der nächtige himmel war übersaet von funkelnden Sternen; dem Jüngling war, als schauten alle nur auf ihn herab, ihn anfeuernd auf feinem Wettlauf, ihm leuchtend und für ihn zitternd. Die himmlischen! sie wissen wohl, es handelt sich hier um eine Seele. Eine Sternschnuppe glitt

rasch, als wollte sie ihm Wegweiser sein, in der Richtung

gegen bas Baus, mo Gela mar, bahin.

Als Erlefried auf dem aschigen Boben des Tarn hinanging, sah er draußen in den Banden des Dürbachgrabens Lichterschein. Nicht lange, und er bemerkte auch die Fackeln. Der Zug war bereits auf dem Wege — die Procession hatte begonnen.

Erlefried beschleunigte seine Schritte und seine Angst steigerte sich. Es ichien ihm taum mehr möglich, das noch ferne Haus zu rechter Zeit zu erreichen. Dort und da standen halbvertohlte Strünte; mancher ichien, als bewege er sich. Einer trat aus der Gruppe hervor und ging dem Fliehenden nach. Ganz langsam ging er ihm nach und doch schien er

mit bem Gilenben gleichen Schritt gu halten.

Der Fadelgug tam immer weiter bie Beraichlucht berauf; voran auf hoher Bahre loberte eine machtige Flamme, bie von gabllofen anderen umtangt und umgingelt murbe Dann folgte bie lange Schaar von Menichen und Radeln, theils hell ichimmernd, theils bom Rauchqualm verschleiert. Beithin im Balbe tonte ber vielstimmige Gefang; fie fangen phantaftifche Borte nach alten Beifen. Go mallten fie heran und immer naber tamen fie ber Schlucht, in welcher ber Altar ftand. In ber por bofem Glauben und von Angft aufgeregten Bhantafie Erlefried's hielt Diefer fich fur verloren. Er magte es nicht mehr, umguichauen, aber er glaubte hinter fich bas Traben und Schnauben bes höllischen Berfolgers gu vernehmen: Er prallte an Stod und Stein, aber er achtete es nicht, er fiel gu Boben, bag bie Afche um ihn ftob, er raffte fich wieder auf und oft ichien es, als berühre fein Buß ben Boben taum. Die Flachen behnten fich weit und weiter, die Begend, ber er guftrebte, lag immer gleichmäßig in einem buntlen Streifen ba.

Die Feuerprocession hatte ihr Ziel noch nicht erreicht, aber sie hielt Raft und die Faceln freisten in einem weiten Ring um die große Flamme, der man in harzigen Holzspähnen neue Nahrung gab. Erlefried sah einen Strahl von Hoffnung. Wenn sie langere Zeit stillstanden, wenn sie noch mehr-

mals auf ihrem Wege anhielten — wie ja auch die kirchliche Gottsleichnams-Procession viermal Station halt — so konnte er vielleicht sein Ziel erreichen. Des Menschen Wahn ist des Menschen Schicklal, und Erlefried, keines vernünstigen Gebankens mehr sähig, nur von Phantomen umgaukelt, bildete sich ein, daß mit jenem Augenblick, als die Schaar zum Opfertisch in der obersten Engschlucht gesange, er seinem Schicklal verfallen sei.

Er lief mit erneuter Kraft. Nur zu balb bewegte sich unten wieder der Zug und dehnte sich, und das Haus des Bart, wie weit war es noch entsernt! dem Flüchtling graute, als er gewahr wurde, daß er erst auf jener Höhung des Tärn war, wo das Kreuz gestanden. Er mußte über eine Mulbe setzen, da kam ihm der Zug unten in der Schlucht aus den Augen, und als er ihn wieder sah, war er nahedort, wo die jähe Felswand den Enggraben abschließt. Dort stand der steinerne Tisch, er wiederleuchtete schon im Scheine der nahenden Kackeln.

Im lauten Bochen feines eigenen herzens glaubte Erlefried die Schritte bes Berfolgers zu vernehmen; fie tamen ihm naher, seine Guße gitterten, fein Althem wollte ihm verfagen. Schon war er daran, hinzustürzen, sich aufzugeben für alle Ewigkeit, da tam ihm noch der Gedante: das Areuz! Es ist in der Rabe, fliehe zum Kreuz.

Er lief die Ruppe vollends hinan. Dort lag ber morschende Holzpfahl hingestreckt auf bem Boben. Erlefried that einen Anglischrei zum himmel: "Wenn ich schon sie nicht kann erreichen, o herrgott gefu! rette mich an Deinem Kreuzesstamu!" dann fiel er hin auf's holz, und bort blieb er mit ausgestreckten Armen bewußtlos liegen.

Ja, bei ber nächtlichen Brocession, ba war Alles babei, was sich rühren konnte in ben Walbthälern von Trawies.

Die begeisterte Lehre bes jum Seher und Propheten gewordenen Mannes auf bem Johannesberge hatte Alle hingeriffen. Das Feuer ift ber Beltschöpfer, ber Beltreiniger und der Belterlöser! das leuchtete Allen ein. Das stimmt auch

mit bem alten Glauben und ift boch ein neuer, befriedigt bas religiöse Bedurfniß so gut, wie ein anderer, giebt Anlaß zu Festgeprange und ist nicht abhangig von bem Pfaffenthume.

Den Bahnfred hatten sie herabgeholt von seinem Berge, hatten ihm einen langen, rothen Paltrod umgeworsen, und er mußte hinter der Lade, in welcher die heilige Flamme loderte, einhergechen als der hohe Priester. Bor dem Zuge gingen einige Kinder und streuten grüne Blätter und junge Blumen auf den Beg. Darüber hatte sich zu Beginn der Brocession ein Streit erhoben. Der Sandhod und der Baldhüter und Andere behaupteten, diesem Zuge streue man nicht Blumen, sondern Asche. Bom Feuer komme Asche.

Aber die Gegner fagten : die Sonne fei auch ein Feuer,

und von ber tamen bie Blumen; biefe behielten Recht.

Die Anderen murrten grimmig und meinten, man muffe

erft feben, es murbe noch Afche genug geben.

Sie hatten — ach wie ahnungslos — ein Prophetenwort gesprochen. Unter ben Mannsleuten gab es viele, die Branntweinpluger mit sich schleppten, um sich während und nach der Andacht laben zu können. Aus diesen Gefäßen sogen sie ihre Begeisterung für das Feuer. Und es war ihnen wohl dabei.

Da es schon tagelang vorher den Anschein gewonnen hatte, als wäre mit der Aufstellung eines Gottesdienstes wieder ein besseres Denken und Trachten in die Leute gekommen, als stelle sich durch den Einsluß Wahnsred's wieder eine gewisse Ordnung her — so verließ auch der betagte Bart sein entlegenes Berghaus und ging mit den Seinen nach Trawies, um den Gottsleichnamszug mit den Seinen nach Der Alte sehnte sich, wieder einmal öffentlich zu beten und beten zu hören. Er war einer der Männer, die dem Zuge mit entblößten Häuptern solgten.

Und bei ben Weibern, aber ganz rudwarts, schlich Sela mit. Ihr gefiel bas Besen nicht, sie hatte sich am liebsten abstehlen und bavonschleichen mögen, aber sie fürchtete sich vor der Nacht, ja, nicht einmal die Lette im Zuge wollte fie fein, weil es ihr vortam, als folgte bemfelben ein ganges . Beer von bofen Geistern. Sie ahnte wohl nicht, daß dort auf den nachtigen Sohen ein Flüchtling von inneren Damonen

gehett murbe.

Sela hatte das Herz so voll und konnte nicht beten. Diese ungeberdigen Flammen über ihrem Haupte brannten alle Andacht aus dem Herzen und brannten Wunden sinein. Was suchen sie, daß sie um Mitternacht mit Fackeln ausziehen? D Kind — Sie suchen Einen, der Sinn und licht in ihr Leben bringt, und wäre es auch ein Wahnstinn, und wäre es auch ein Brilicht, Ist ihnen doch kaum anders zu Muthe, als dem Mädchen, das wir in der sinsteren Felsenhöhle verderben und erblinden sahen. Sie suchen Einen, dem sie grollen können ob dieser elenden Welt, von dem sie Ersat sorden fönnen für das jammervolle Erdenleben. Sie suchen den, der ihnen einst in drei brennenden Fackeln zum Grunde der Trach geschleubert wurde.

Biele suchen ihn mit dem schmerzlichen Sehnen des Heinwehs, rufen Namen und meinen Ihn. Und der Teufel — sagt ein altes Wort — der mag's wohl seiden, daß Gott über die Zunge geht, wenn er darunter liegt. Wie viele sind babe i, die nicht wünschen, daß sie ihn sinden, und auch nicht wünschen, daß er sie sinde. Glauben sie ihn nicht, so schweigt ihr Gewissen, muffen sie auch

gittern bor feinem Born.

Es icheint benn, fie hatten ihn wirklich noch nicht gefunden, weil fie wie planlos mit Faceln burch den Balb

ziehen.

Mit dem Gotte im Bergen der Jungfrau hatte diese Nacht weiter nichts zu ichaffen. Der ftand rein und still im Beiligthume. Sela hatte nur den einen Bunfch: Könnte sie diese Faceltrager hinaussenden in die tiefen Walder, hinaus in die weite Welt, Den zu suchen, den sie glaubt.

So fest glaubt fie ihn, bag ihr fein Tod unmöglich bunkt, obgleich er schon viele Monate verschollen ift. Ber wiegt ben kummer, wer gahlt die Bahren! In ihrem ab-

geharmten Antlit ift bie Spur bavon gu feben.

Und wenn ihr allzuwehe ward im Gebenken an ben Berlorenen, so betet sie: "Mein Gott, ich lege bieses Ansliegen in Deine Handel" — Dann ward ihr leichter.

So wollte Sela auch heute beten, aber der selfjame Zug beunruhigte sie. Und als sie endlich zum steinernen Tisch kamen, auf den sie das Feuer stellten, und als ein phantastisches Schreien und Toben begann; als sie unter Johlen und Tollen an die Hänge kletterten, um Holz zu sammeln, und Jeder die Strünke in das Feuer warf, daß es immer mehr aussprühte und anwuchs, und als sie sich dann stoßend und schlagend hinzudrängten, um vom geheiligten Feuer Brände zu erhaschen und trotz Wahnfred's Abwehr eine Balgerei entstand, in der man mit brennenden Scheitern auf einander losschug, da wurde es dem Mädchen zu arg. Sie stimmte nicht ein in das Jammergeschrei der Weiber, sie lief seitab, und hinter einem Felsvorsprung, wohin kein Schein von dem wilden Feste zu sallen vermochte, setzte sie sich nieder und weinte.

Die Broceffion löfte fich auf und ordnungslos verlief fich die Menge. Manche der Gruppen ichleppten einen Berftummetten mit fich. Wahnfred hatte fich das rothe Aleid vom Leibe geriffen. Er ging ganz allein. Das Feuer auf bem Opferherbe tnatterte noch lange. Auf ben Scherben ber zerschlagenen Branntweinpluger flacerten blaue Flammchen wie Irrwische, die auseinandergeworfenen Brante rauchten trage

und vertohlten allmählich im Sande.

Ueber bem Ritider gingen bereits bie brei Sterne auf, welche gur Sommerszeit ben Morgen verfünden.

Der fich nach Frieden fehnende Menfch ichaut gern nach

ben Sternen.

Nein, Du Armer, ist in Deinem Herzen nicht Ruh', bei ben Sternen wirst Du sie nimmer finden! Das himmelszelt ist nichts als ein Spiegel Deiner Seele. Bist Du einig mit Dir, dann lese in den Sternen. Siehe, manche dort oben zittern und zuden in heißer Gluth, andere leuchten ruhig. Auf der blassen istraße, die nach Süden führt, wie man sagt gegen die Kirche und das Grab des heiligen Petrus,

gieben wie auf feinem Sanbe in Schaaren bie Beerben und bie Sirten mit flimmernden Laternlein. Jene fleine Reibe wieder manbelt einfam auf finfterem Grunde bie Bohen bes Renith binan. Weiter bin fteben fie groß und flein, in Gruppen aufammen, als hielten fie Rath, und mieber ein anderer fturgt fich, ichnell wie ber Blit, in unendliche Tiefen . binab. Den einen Zwed verfolgen fie Alle, die milben und bie lobernben, bie gezeichneten und bie verlorenen Bemohner ber Simmelstrone: fie fuchen Gott.

Sie suchen bas Gine, bem auch Du im stillen Gehnen

und beifen Rampfen entgegenringft. . . .

Der liebe Gottsleichnamsmorgen, ber Tag ber Fahnen und Rofen und ber befrangten Jungfrauen! Im Bergen Sela's ermachten Erinnerungen aus ber Rindeszeit. An biefem Tage tragen die Dabden gum Betenntniffe ber Jungfrauenreine einen Rosmaringmeig um bas gescheitelte Saupt geichlungen, wenn fie in ber Broceffion bem Sacramente folgen. ihm, ber ba "zugegen ift, als mahrer Gott und Denich.". - So ift's auch heut noch braugen. Bu Tramies mar es auch einmal fo . . .

Das Dabden fann, eine unaussprechliche Gehnsucht erfullte fie nach dem herrlichften Fefte ber Chriftenheit. Ginen jungen garchenzweig brach fie und mand ihn um ihr Saupt, bann ging fie hinan bie Flachen bes Tarn. Da mar Alles tahl und ausgebrannt. Der Morgen bammerte, fie ging ber Bohe gu, um bor bem Rreug gu beten. Bor ihren Augen weitete fich die Begend, die Bande bes Trafant ftanden mie Gilber . in ben jungen Tag hinein und weit hernber vom Berge bes Johannes burch Mether Schimmerte ber entstehende Bau. 2118 . bas Mabchen auf ber Sohe bes Tarn bas Rreug nicht ragen fah, meinte fie, es mare die Gegend verfehlt; fie ichaute umher, aber auf feiner Ruppe ber weiten Runde ftand ein Rreug. Blotlich that fie einen Schrei und fprang entfett einige Schritte feitab. Dann blieb fie fteben, rieb fich die Augen und fah jurud - fah es noch einmal, mas fie früher gefeben. Das Rreuz lag bort auf bem Boben und am Rreuge, ausaeftrect wie Chriftus. lag ein Denich, ein wirklicher Denich.

Ihr erster Gebanke war: ba treibt Einer sein Gespött.
— Aber als sie immer wieder hinschaute, sah sie: sein Gesicht ist blaß wie Stein. — Ein Berunglüdter oder eine heilige Erscheinung? — Berzagt nahte sie dem Kreuz und ihr Grauen wuchs. War es doch fast, als waren hände und Füße wirklich angeheftet, so stramm spannten sich die Glieber. Das Haupt war hingeneigt zum linken Arm, die Haare legten sich in Strähnen über das Holz. So sag er da und war vom Morgenroth beschienen.

Jest brach Sela lautlos zusammen auf ihre Knie. Sie hatte ihn erkannt. Ihn, den sie gesucht seit jenem Tage, da er mit ihr an diesem Kreuze war. "Erlefried!" Sie surzt auf ihn hin. — — — — — — — — —

Bor ber Erschütterung, vor dem gellenden Schrei war der bis jum Tod Erschöpfte zu sich gekommen, war erwacht.

erwagt

"Sela!" fagte er leife wie in einem Traum, "meine Sela!" und hob feinen rechten Urm vom Rreuze und um-

fing ihren Nacken.

Sie war einer Ohnmacht nahe. Er zog ihr Haupt zu sich nieder, er fußte sie mit Gluth, mit Andacht: "Lieber himmlischer Engel! Ich selbe Dich wieder, Du lichte Welt!" Blöglich aber sprang er empor, mit rollenden Augen blickte er um sich, zog mit einer Hand das Mädden an sich, schoes mit der anderen himweg: "Sesa!" rief er mit erschütternder Stimme. "Mich hat Gott verlassen."

Sie ichmiegte ihre Urme um feinen Sals und fagte milb, ba ihre Lippen gitterten: "Ich verlag Dich nicht."

Tages Licht und garm ist vergangen, ber himmel ist schwer umzogen, wir hören nicht mehr bas Schreien ber Rebe im Balb, nicht mehr bas Rauschen bes Wilbbaches, wir hören bas Tiden ber ewigen Uhr, die das Leben ber Menschen mißt.

Der Ergahler diefer Ereigniffe gesteht es: er war ber Erfte, ber por all' bem, was die Sagen und Aufzeichnungen

über Tramies barthun, tief erstaunte. Doch mußte er fich fagen; bie Reit mar bamals eine andere, bie Menichen maren

befallen bon ungeheueren Grrthumern.

Ber aber, ber mitten in ber Menschheit fteht, bat baf Recht, fo au fprechen? Sind wir heute im Reinen? Go menig wie bamale. Wir fpotten jener Beit, ba bie Leute fich abbetten und veinigten bor bem Anblide bes leibhaftigen Teufels. Uns plagt nicht mehr ber Teufel; bie Phantome, von benen wir befeffen find, haben andere Namen. Wir begreifen jene Weltordnung nicht, in welcher die Rirche mit ihrem Rluche Einzelne und Bemeinschaften gerschmettern tonnte und gerschmettert hat, ohne daß ihr ein menschliches Befet in ben Urm gefallen mare! Geben wir heute nach - und bei ber aufgeklarten Reit wird's nicht viel Dlübe machen - ob von ienen bamonischen Borurtheilen auch nur eins babin ift: Religion, Forschung, Socialismus, Politit haben noch immer ihre Bfaffen, Irrlehrer und Benter, benen Sunberttaufenbe von Menichen zum Opfer fallen.

Die menschlichen Buniche und Leibenschaften find heute teine anderen, als fie bamals maren, nur bie Mittel, fie gu befriedigen, find gewaltiger und raffinirter. Das ift ber Sieg. Aber Befriedigung ber Buniche ift nicht Befriedigung ber Menichen; ruhelos jagen wir ber "Wahrheit" nach und ihr Inhalt ift, daß mir ungludlich find. Dur die flachen Ropfe find es, die in Gelbftgefälligfeit fich fonnen konnen an bem Lichte ihrer Beit; bem Scharferblidenben weitet und vertieft fich mit feiner Erfenntnig bas menschliche Glend, er fieht nichts mehr als bas unselige, immer tiefer fintenbe, troftlos untergebende Gefchlecht. Ihm ift gu Muthe, wie bem-Schreiner Bahnfred in feinem verbannten Tramies. Doch getragen bon feinem nach leben lechzenden Bergen, von feinem nach Freiheit ringenden Geift fann er's nicht glauben, bag Alles verloren fein foll, er fucht Auswege, fucht Steale, fucht einen Gott.

himmelsucher hat es allerwege gegeben; manniglich ftrebt ihn an mit allen Kraften - und mare es auch nur ber Simmel auf Erden: Alltagemenichen fuchen ben Simmel; Sonntagskinder, die tiefen Herzen und auserwählten Geister suchen Gott. Sie suchen das, was fie über oder hinter dem Materiellen ahnen, sind gequält und beseligt zugleich in diesem

Binftreben gum Ibealen.

Unsere Zeit besonders hat ein Bolt von Gottsuchern geboren. Zwar bekreuzt sie sich vor dem Worte Gott, wie sich das Mittelalter vor dem Teufel bekreuzt hat; sie giebt ihm andere Namen und sucht ihn; sie mag ihn nicht bekennen und ihn nicht entbehren. Jene Generationen, die zum Bewustsein gekommen sind, Gott verloren zu haben, sie mögen unglücklich sein, aber sie sind nicht verworfen. Sie sinken nicht mehr, sie steigen auswärts, denn der Mensch sucht Gott oder was er darunter versteht, nicht in der Tiese, sondern in der Hoher. Er schafft — es ist ja wahr — Gott nach seinem Ebenbilde; aber dieses Ebenbild ist der denkbar vollendetste Mensch, ein Vorbild, bessen kein Lebender und Strebender entbehren kann.

Irrlichter und Mißverständnisse, ach, wie viele! wer jedoch, dem das eigene Herz im eigenen Widerstreite blutet und verbluten muß, erdreistet sich, hier Nichter sein zu wollen! Die Bege der Suchenden sind überaus verschieden, manche sind micht minder phantastisch, als die Psade waren, die der Schreiner Wahnstred und sein Sohn in Trawies gewandelt. Mancher thut sich Splitter und Scherben in die Schuhe und wankt büßend und betend am Pilgerstabe. Mancher zieht lachend, singend und tanzend seine breiten Straßen. Mancher wandelt abseits seine Psade, irrt in den Wildnissen Westein, bis er mit verzweiseltem Blick nach den himmelshöhen sterbend zusammenbricht.

Auf allen Straffen und in allen Buften, Du magst Dich gegen Morgen wenden oder gegen Abend, gegen Mittag oder gegen Mitternacht, überall wirst Du der Gottsucher Spuren entdecken, hier ein Rosenbett, dort steinerne Taseln, hier ein Schwert und dort ein Kreuz. Das Rusen des Derwisch auf der Moschee, das Knarren der Klappern im Bigwam, das Glockenklingen im Dome, es ist der Kinder

des Leides ewiger Nothschrei nach einem göttlichen Retter, es ist die brennende Sehnsucht nach einer Kraft, die das Thier in uns besiegt, den Geist befreit und uns die Boll-

endung giebt.

Eine große Menge aber ist — und wer widersteht ihrer gewaltigen, schrecklichen Lehre! — die wühlt ihren Weg durch das Thierreich, durch Pslanzen und Moder in die Erde hinein. Das sind nicht Gottsucher, sie verneinen das Jdeal, sie suchen das Gegentheil. Sie wollen das Rechte, aber finden es nicht, sie sind auf dem Wege zur Wahrheit — blind geworden. Möge es ihnen niemals ganz gelingen, den Boden zu unterminiren, auf dessen grünem Rasen die Glücklichen wandeln, auf dessen Undere ruhelos, aber nicht trostos den Ivdealen des Guten und Schönen nachjagen!

Und mögen die Gottsucher heute und immerdar ihr ersehntes Anbild, ihre Erlösung an besserem Orte sinden, als unser armer, sühnender, des Weges unkundiger Wahnsred

fie finden mußte und gefunden hat.

Tramies muß zu Grunde gehen, benn es hat teinen Gott, bas heißt hier, es hat tein Borbild und tein Gefets. —

Auf bem Berge bes Johannes flangen bie Hammer. Sie klangen hinaus in die weiten Balber, in welchen der Frühling wob. Und in den Balbern krachten und fturzten

die riefigften Baume.

Dem Wahnfred war es gelungen, die arbeitsfähigen Leute von Trawies in's Joch zu friegen. Theils war es der Aberglauben, theils das Gottbedürfniß, weswegen sie so emsig Hand an den Tempelbau legten, theils waren es die phantastissischen Worte und Predigten des Schreiners, theils war es der Reiz der aereacten Arbeit selbst.

Enblich glaubten sie sich in dem neuen Bau eine Burg zu gründen, in der sie Halt hätten gegen die Welt da draußen, die sie immer mehr haßten und fürchteten. Lagen doch die Wälber von Trawies mitten im Feindeslande, nur die treuen Wüsten des Trasank waren den Verbannten ein Hort. Ueber ben Grenzen verging keine Woche, daß nicht Einer aus den Balbern gelhncht wurde. Mit dem Frieden und der Ordnung, die sich braußen zur Noth wieder hergestellt hatte, war nach einem neuerlichen, aber vergeblichen Versuche, Trawies zu gewinnen, noch schärfere Gewalt gegen die Berstoßenen angeordnet worden. Nun war's offen, man mußte und wollte sie erdrücken, ersticken, in sich selbst zu Grunde gehen lassen.

Das fühlten fie, die Söhne bes Balbes, und fie baumten fich bagegen wahnsinnig auf. Sie überschritten in Rotten den Flammenring und plünderten Sofe aus und morbeten auf

ben Strafen.

Eines Tages tam eine Schaar von Bauern und Soldaten von der Gegend der fünf Riefern her in der Absicht, das Räubernest an der Trach zu vertilgen. Aber die Männer von Trawies, so bestialisch sie auch selbst mit einander umzugehen pslegten, sanden sich dem gemeinsamen Feinde gegenüber rasch zusammen, und an der Oreiwand entspann sich ein wildes Gebalge und Gemetzel, in welchem Trawies

Sieger blieb.

Gines anderen Tages, gur Beit als die Seuche noch nicht gang erloschen mar, maren zwei frembe Manner in bas Thal ber Trach gefommen. Gie trugen lange Lobenmantel und unter bemfelben allerlei Wertzeuge, benen es nicht abaufeben mar, ob fie Arbeitsgerathe ober Baffen fein follten. Für den Nothfall wohl beibes. Diefe Fremden gaben an, daß fie Merate maren, bag fie gebort hatten, an ben Sangen bes Trafant machfe ein Rrautlein gegen ben ichmargen Tod, und daß fie gefommen maren, diefes Rraut ju fuchen. Das war ben Leuten etwas fehr Intereffantes. Sie befpahten bie Fremden von allen Geiten, gingen ihnen auch nach und waren zuvorkommend gegen alle Buniche, welche jene außerten. Mergte? Sie tonnten ja auch Bauberer fein! Sie hatten ein geheimnifvolles Aussehen. Die Fremden ftrichen fo etliche Tage in den Graben herum, fprachen in den Wohnungen ju und liegen fich mit Manchem, ber bes Beges fam, in freundlichen Wortwechsel ein. Endlich erflarten fie. bak fie nicht gern eigenmächtig handeln mochten: fie wollten boch

beim Oberhaupte ber Gemeinde anfragen, ob es ihnen wohl

geftattet fei, bas Rrautlein gu fuchen?

Beim Oberhaupte ber Gemeinde? Niemand mußte recht, ju wem die Fremden ju meifen maren. Jeber erlaubte bas Rraut auf eigene Rauft, unter ber Bedingung aber, daß er mit den Findern theilen wolle. Beil jedoch die beiden Manner immer wieder ben erften Dann von Tramies zu fprechen verlangten, fo leitete man fie endlich auf ben Johannesberg

au Wahnfred.

Diesem vertrauten fie nun ihre Miffion. Gie maren allerdings Merate, aber Merate ber Seele und feien gefandt von bem guten Sirten, ber einft felbft auf Erben gewandelt mare, um verlorene Schaflein zu fuchen. Gie feien Abgefandte ber heiligen Rirche, die ba nicht wolle ben Tob bes Gunbers, fondern daß er fich befehre und lebe. Und fie brachten folgende Botichaft: Die Rirche entbiete ben Bewohnern von Tramies noch einmal und bas allerlettemal Bergebung ihrer Diffethaten. Sie fei bereit, Diefelben wieber in Die Bemeinschaft ber Gläubigen aufzunehmen, sowie ihnen auch die Milbe bes irbifden Gefetes zu ermirten, wenn fie fieben ihrer groften Diffethater gur Guhne burch ben Tob ausliefern mollten.

Wahnfred ermiberte, es bunte ihm mahrlich ichon hohe Reit, daß bie Rirche es mit Gute versuche, eine von ihr fo willfürlich niedergeworfene Gemeinde armer, im Borbinein jumeift ichulblofer Denichen wieder aufzurichten. Die Muslieferung von fieben Diffethatern tonne er aber nicht verburgen, mohingegen er bereit fei, ben Urheber all bes Unheils, ben Morber bes Bfarrherrn zu Tramies ber Gerechtigfeit zu überantworten.

Die Gefandten entgegneten, daß bahin ihre Bollmacht nicht laute, bag es fich auch gar nicht mehr um ben erschlagenen Bfarrherrn handle, welcher feinerzeit burch amolf gefallene Baupter gefühnt worben fei, fondern vielmehr um den ungeheuren Frevel, ber an Gott und Rirche begangen, und um bie ungahligen Uebelthaten, die feither von ben Tramiefer Leuten nerüht morben maren.

Wahnfred wendete ein, daß es eine Ungerechtigkeit sei, von so vielen Berbrechern nur sieben zu bestrafen, daß aber wenn die Strafe an allen Uebelthätern vollzogen werden sollte, in Trawies jett kein Mensch mehr übrig bleiben dürfte. Herauf schilberte der Mann das Elend und den Jammer der letten Jahre, wie die Leute in die Schuld hineingestürzt worden waren und wie sie hart genug für dieselbe büßen mußten. Dann bat er um Gnade.

Die beiben Fremden schauberten, waren aber auch gerührt von dem, was sie hier aus beredtem Munde zu hören bekamen. Sie fühlten den glühenden Geist des Jornes de aus diesem Manne sprach, das zitternde Herz, das für unselige Mitmenschen sieher. Aber in seinem sinsteren Auge, in den wunderlichen Bildern seiner Rede war etwas, vor dem ihnen graute. In seiner Kammer sahen sie das kämplein brennen mitten am Tage. Sie fragten, was das bedeute? Er antwortete, das sei das ewige Licht, welches zu Trawies in allen Nächten und Stürmen bis zu diesem Tage bewahrt geblieben sei.

Die priefterlichen Abgesandten bachten an's ewige Licht beim Altarssacramente, lobten den frommen Sinn des Licht- bewahrers als einen Reft der göttlichen Inade und sprachen die hoffnung aus, daß vielleicht endlich die heilige Kirche Gnade für Recht ergehen laffen und die armen Sünder wieder in ihre Kürsorge und Liebe aufnehmen würde.

Bahnfred legte seine Hande über die Brust und sein blasses Gesicht röthete sich bor freudiger Aufregung. Er sah im Geiste schon die Erlösung und die Biederbegründung seiner Beimatsgemeinde im Vereine und unter dem Schute ber

Befellichaft.

Die Besprechung war aber noch nicht geschlossen, als sich vor bem hause wuster Larm erhob. Es war nämlich in ben Leuten die Vermuthung erwacht, daß unter ben langen Mänteln ber beiben Fremden etwas anderes steden musse, als ein Paar Kräutersanmler. Alsogleich war ber Argwohn da und Giner theilte benselben bem Anderen mit. Man spürte ben Fremden nach und verfolgte sie auf dem Bege

zum Hause bes Wahnfred und behorchte bort das Gespräch. Und als sie es merkten, wo hinaus das wollte, brachen sie in's Haus und schrien wie wüthend: Verrathen und verstaufen ließen sie sich nicht und sie wollten eher hängen, als sich einer Herschaft ergeben, deren Art von Fürsorge Trawies schon einmal erfahren habe.

"Wir wollen feinen herrn, der uns ichon auf Erden

die Solle vorwirft."

"Aber auch ben himmel zu vergeben hat," wendete

einer ber Fremben ein.

"Sie haben teinen, als ben himmel auf Erben und ben behalten fie felber. Und bag fie ben von jener Belt hergeben wollen, weift nur, bag ihnen felber nicht viel baran

liegen mag."

"Ihr guten Leute," fagte ber Frembe, "Guer Gehfreis ift flein. Aber wenn ihr taufend Jahre manbert, alle Stragen ber Belt abgeht, in allen Butten einfehrt, in allen Balaften aufprecht, Ihr werbet Reinen, nicht einen Gingigen finden, ber ben himmel auf Erben hat. Danchen murbet Shr feben, ber im Glange ber Belt lachelnb anbere gur Bolle verbammt, mahrend er in feinem eigenen Bergen eine peinvolle Bolle tragt. D, glaubt uns, Ihr Menichen von Trawies, wir überheben uns nicht, beffer und großer fein zu wollen, als Ihr feib; aber uns obliegt - ob von Gott, ob von irbifchen Gefeten auferlegt - eine Sendung, bas Muge ber Denichen pon ihrer Armseligkeit ab und auf ein ewiges Anbild und gufunftiges Glud ju lenten, bamit fie nicht verzweifeln. Wer unferer Beisung folgt, ber fieht ben Simmel offen und icon bie irbifden Bfabe werben ihm vom himmlifden Strahle erhellt. Wer aber fich tropig von uns wendet und bie Lehre verhöhnt, an ber fich die gange Menschheit aufrichten foll, ber wird mit Recht bas Elend ber Ausgestofenen tragen."

"Stoft ihm bie Fauft in's Maul!" forie Giner aus

ber gahrenden Rotte.

"An Euch felbst follt Ihr's feben!" rief ber Frembe mit erhöhtem Gifer, "bie Rirche hat ihre hand von Euch

gezogen und mas feib 3hr jett? Gine Bande von Gottes.

lafterern, Chebrechern, Raubern und Morbern!"

Das war des Unglücklichen lettes Wort gewesen. Im nächsten Augenblick schon lag er hingestreckt. Sein Genosse entkam bluttriesend, soll aber die Grenze des Flammenrings nicht überschritten haben. Wahnfred suchte mit Gesahr seines Lebens den wüthenden Haufen zu beruhigen. Und als er in dunkler Nacht auf der Höhe den Fremden begrub, begrub er auch den letzen Rest der Hossinung. Nun war es ihm gewiß, für Trawies gab es keine Rettung mehr von außen, es blied versoren.

Um so entschiebener wollte er seinen Ginfluß auf bie verthierten Trawieser Leute behaupten, um so glühender predigte er ben ewigen, surchtbaren Gott, ber im Feuer ben Menschen erschienen sei, und mit noch größerem Eifer betrieb

er ben Bau bes Bethaufes.

In allen Wälbern ber Runde hallten die Aexte, an manchem Bielhundertjährigen hieben sie tagelang, bis er siel. Und dann troch der Stamm mit hundert Füßen — benn so viele sonst seiner Aeste waren, so viel kebten jett Menschen an seinem Reibe — den Berg hinan. Die röthlich schimmernden Wände des Hauses wuchsen immer mehr aus dem Boden. Die Bäume waren nur roh behauen, sest klammerten sie sich an den Ecken ineinander. Gegen Ausgang der Sonne wurde eine schmale Deffnung zum Eintritte freigelassen, hoch and wähden, wohln keines Menschen Haupt zu reichen vermochte, wurden sieben Fensterlein ausgeschnitten, die soklein waren, daß kaum eine Kate durch dieselben hätte schlüpfen können.

Bahnfred war ber Baumeister. Im zweiten Jahre bes Baues waren sie bei ben Gleichen. Die Arbeiter, welche schwer genug zu zügeln waren und fortwährend miteinander in haber lagen, berlangten nun einen Festtag. Bahnfred gewährte ihn und sie hielten um die zahlreichen Feuer, ibenen Wildpret schworte, ihre Gelage. In solchen Stunden schlossen sie gene einen Bund der Brüderlichkeit, um ihn bald wieder wahnwitzig zu zerstören. Rohheiten, die in Worten

bestanden, galten für Freundschafts-Bezeugungen; weit lieber stahlen sie sich gegenseitig die besten Bissen vom Munde weg, dann tamen sie in's Handgemenge. So war bei diesem Baue Mancher verunglückt. Wo sich das sinstere Auge des Wahnstred zeigte, da waren sie still und arbeiteten. Der schlanke, bärtige Mann, wie er nun zwischen den Spänen und neubehauenen Holzstücken dahinschritt, selbst eine blinstende Art in der Hand, eher geneigt scheinend, mit derselben ein Menschendaupt, dem einen Baumstrunk zu walten —

er mar unbeimlich zu feben.

Es hat ihn Reiner begleitet, wenn er burch die Dicichte bes Johannesberges ichritt, oft burch die undurchdringlichften Bufche, als wollte er etwas, bas ihm anlag, von fich abstreifen, abfegen laffen. Es hat ihn Reiner gefeben, wenn er auf bem Wilbanger ftanb und hinabftarrte in's Thal, wo gur Rechten bas Geftabe lag und gur Linten Tramies mit bem blinfenden Mauermerte ber alten Rirche. Much ichaute er hinüber auf bie Boben, wo bas Baus bes Bart lag - aber nicht oft und nicht mit Befriedigung. Sein Sohn Erlefried mar wieder ericbienen, ben er icon zweimal gestorben sein ließ. Als ihn - wie er hörte - bie Rauber ericoffen hatten, beweinte er ben Gohn, ben er für ein glüdlicheres leben geboren mahnte, als er felbit trug. Da es fpater hieß, bei bem Balbbrande mare Erlefried gu Grunde gegangen, freute er fich, bag es feinem Rinbe gegonnt mar, ohne Schuld aus biefer Welt ju geben. Dun lebte ber Junge boch, und lebte einem Tage entgegen, an welchem er mit Trawies die Guhnung zu theilen haben murbe. Und vielleicht nun mit Recht . . .

Er hatte seinen Sohn gern wieder gesehen, aber es bangte ihm davor. Er trug in seiner Seele das offene, kindlich-reine Antlig des geliebten Erlefried, und dieses Bild war ihm stets Ladnis und Seligkeit in seinem unseligen Leben gewesen. Nun fürchtete er, ein bleiches, eingefallenes Gesicht sehen zu muffen, auf welchem das Kaster und das Elend steht. — Es beunruhigte ihn, daß Erlefried nicht selbst kommen wollte, um seinen Bater zu sehen. Sollte das eine

ftille Berurtheilung ber That sein? Bohlan, bafür segnet er ben Sohn. Es konnte aber auch Mangel an Kindesliebe sein. Dafür segnet er ihn nicht. Ach nein, Bahnfred will nicht segnen und nicht fluchen; leicht könnte ber himmel ben Segen eines solchen Mannes verkehren und ben Fluch erhören.

Ferner befrembete ihn, daß fich Erlefried nicht an bem Baue des Bethauses betheiligte. Wenn er die Arbeit flieht, was soll ihn benn fchugen ober retten?

Bon ber Sohe bes Berges nieder flangen die Balfen bes im Aufzuge begriffenen Dachftuhls, bas Sammern ber

Bimmerleute und bas Jauchgen ber Bolgtrager.

Wahnfred horchte freudig den Tonen der Arbeit und Arbeiter, sie waren ihm troftreicher, als Ofterglocken. In dieser Richtung allein konnte Zukunft liegen und gelänge es ihm, die Leute regelmäßig zu beschäftigen, daß sie vom Tempelbau sich auch wieder dem Feldbau zuwendeten, dann wäre viel gewonnen. Hätten sie nur erst wieder ein Eigenthum, so würden sie trachten, dieses Eigenthum zu bewahren, Ordnung zu begründen und würden die Nothwendigkeit einsehen, sich wieder der Welt zu fügen und dem Lande anzuschließen.

So wurde der Mann auf dem Johannesberge noch immer zwischen Berzweislung und hoffnung hin- und hergeworsen. Rasch folgte er seinen Stimmungen. Er hatte den Segen noch nicht ausgedacht, den ehrliche Arbeit über Trawies bringen könne, und daß Arbeit allein im Stande sei, den Fluch der Kirche von nun an unschällich und bes staatlichen Schutzes sich wieder würdig und theilhaftig zu machen, — als das klins gende Spiel oben am Baue plöhlich unterbrochen wurde, bingegen sich ein seltsamer Länn genhoh

hingegen fich ein feltfamer garm erhob.

Ueber ben Bipfeln junger Fichten leuchtete im blauen himmelsgrunde scharf gezeichnet das Geballe des Dachfuhles. Raich verließen die Arbeiter First und Giebel und stiegen nieder. Schreien, Fluchen und Boltern war vernehmbar, darunter sielen auch mehrere Schüsse. Und schon eilte ein Bote durch das Dicicht und rief nach dem Meister. Balb wußte Wahnfred, was es galt. Es galt den Bau zu

schützen; Feinde waren ba, ganze Haufen von Stroschen und Wegelagern, sie wollten die neue Burg anzünden. Der Kampf wurde mit den mannigsaltigsten Waffen geführt mit Kolben, Haden, Gewehren, Arzten, Steinen und Stangen. Wie früher die Bäume, so purzelten jett die Menschen. Den Angreisern gelang es, einen brennenden Strohwisch in den Bau zu schleubern, den Bertheibigern gelang es, den Brand zu erstieden. Das Geschrei war so mächtig, daß der Ruf Wahnfred's ungehört blieb.

"Nieber mit den Schanzen!" war das Feldgeschrei der Angreifer, "wir brauchen keine Zwingburg!" Aber dieses Feldgeschrei wurde immer einfilbiger und verwandelte sich in Aechzen und Todesröcheln. Ein Theil entkam, ein Häuslein wurde gesangen genommen und vor den Richter gestellt. Bahnfred befragte die Gefangenen, weshalb sie gekommen wären, den Bau zu vernichten?

"Beil wir muffen," fnirschte ber Bortführer.

"Wer ift ber Berr, ber Guch amingt?"

"Unfere linke Band."

"Wir hauen fie Guch ab."

"Thut es! noch auf dem Rasen wird sie ihre drei Finger ausstrecken, mit denen sie den Schwur gethan hat." "Welchen Schwur?"

"Alles zu Grund zu richten, mas wir zu Grund richten

tonnen."

"D Ihr Erbarmlichen, und frummt Guch jest auf ber

Erbe wie ein Wurm, ben man gertritt."

"Bertretet und! Thut es, Ihr gehorcht damit nur unserem Geset. Morgen werdet Ihr zertreten sein. Bir sind überall und sind allmächtig. Wisset Ihr, wer wir sind?"

"Bofewichter! Berbrecher!" rief Bahnfred.

"Sa, das sind zahme Worte, Kosenamen, mit denen Ihr Euch gegenseitig schmeicheln mögt. Wir sind die Erlöser wir sind die Kinder des ewigen Todes."

"Wahnwitige seid Ihr."
"In Guren blöden Augen."

"Ihr wiffet nicht, mas Ihr wollt."

"Wisset Ihr es?" ries der Gesangene. "Ihr wollt leben und seht, daß Alles sterben muß, Ihr wollt Lust haben und thut Alles, daß Euch seid wird. Ihr seid die Wahnwitigen; wir wissen was wir thun, wir wollen mit dieser Mißgeburt ein End' machen. Alles muß aus werden. Wir haben Feuer in den Tärn geworsen, wir haben die Pest nach Trawies getragen. Uns ist die Welt vergällt, Alles muß zu nichte sein!"

Bahnfred murbe todtenblaß. Sier auf einmal ftanb's vor ihm, bas Ungeheuer, großgewachsen und entfeffelt. Fürcheterlich mahr, fürchterlich flar ftanb's ba, mas er bisher mie einen Schatten in der Seele getragen hatte. Bon allen Wegen, die er gesucht, soll der der rechte fein! Bon allen Evangelien, die er erdacht, soll biefes bas größte sein! Das größte und

lette! - Alles vernichten! . . .

Bahnfred lachte. Sein Lachen erscholl in den neuen Banden des Baues. Sein Haupt war, als wachse es noch höher aus dem Körper empor, seine langen Haare waren wie lebendig, seine hageren Hande streckte er zur Höhe, so stand er da und lachte. Die Trawieser Leute hatten schon manches Unheimliche geschen, aber so grauenhaft wie jett, da ihnen Bahnfred in diesem Bilbe erschien, war ihnen kaum jemals zu Muthe gewesen.

Das Lachen war nun verhallt, die Bläffe bes Mannes war noch schärfer, seine Augengluth noch sprühender, als sonst. Ginige verhüllten ihr Gesicht und murmelten: "Ich tann

ihn nicht anschauen."

"So wird am jungften Tag der Richter sein," flusterten Andere. Bahnfred hub nun, gegen die Gefangenen gewendet, an zu sprechen: "Ihr seid die Kinder des Todes und seine Henterstnechte, und Ihr seid gekommen, diesen Tempel zu zerstören?"

"Bir werben ihn gerftoren," antwortete ber Borberfte

in finfterem Grolle.

"Dann wift Ihr nicht, mas Ihr thut. Dann wißt Ihr nicht, bag mir biefen Tempel ja eben jener gewaltigen Gott-

heit gebaut haben, die Alles zerftört. Das ift das haus des Feuers. In diesem Tempel wird sich Trawies versammeln, um den Bernichter und Berzehrer anzubeten und ihm zu opfern. Wir halten es mit Euch, so werdet Ihr mit uns halten. Das Feuer ist die Fahne, zu der wir Alle

fdmoren!"

Die "Kinder bes ewigen Todes" verstanden ihn nicht, wie ihn ja Keiner verstehen konnte, aber es gelüstete ihnen weiter zu leben, und sie schworen zur Fahne. Se ist ja bei Allen so, welche "den ewigen Tod" sir das Beste halten, sie leben, ach wie gern! Und warum nicht? Sind sie doch nur Sintagsstiegen im Neiche des Lebens, eine solche Gelegenheit zu lachen und zu weinen kommt so bald nicht wieder. Man fühlt sich doch gern einmal als irdisches Fleisch— schon der Eigenart wegen. Schlasen wird man noch genug. Meint Ihr nicht? — Run, die Trawieser Semeinde hatte sich durch den Beitritt der "Kinder des ewigen Todes" erstlecklich vergrößert und die Arbeiten nahmen ihren weiteren Berlauf.

Wahnfred aber stieg nieder zu seinem Hause, bort nahm er die Lampe, in welcher bas Flämmchen des Feuerwart glimmte — nahm sie zur Hand, starrte so scharf in das Lichtlein, daß dieses vor seinem Auge zu zucken und zu zittern schien und sprach: "Alle Sterne sind untergegangen, Du

allein bift uns geblieben. -"

Zwei Tage vor der Sonnenwende war das Blochaus fertig. Sie hießen es das Blochaus, ohne daß es ein solches eigentlich war. Die Befestigungswerke sehlten; diese sollten, so sagte Wahnfred, später ringsumher entstehen. Bis dahin sollte der neue Bau nichts als ein Tempel sein, der sein Festigkeit mehr nach innen als nach außen bekundete. Er ragte auf dem Berge wie ein Kastell und war weithin sichtbar. Er saste nicht viel weniger im Raum, als die Kirche zu Trawies. Bon serne sah er glatt und völlig sensterlos aus; das Dach stieg steil empor, die Giebelwände wurden noch erst eifrig geschmildt mit Tannenkränzen. In der Nähe besehen waren die Wände rauh und an den Ecken ragten

die Ropfe ber Zimmerbaume ungleichmäßig hinaus. Bforte, welche in's Innere führte, war ichmal und mit einem muchtigen Thore verfeben, bas an beiben Seiten weit vorftand und mit ichweren Banbern und Schlöffern wie ein Gefängniftpfortlein beichlagen mar. Das Doppelichlof hatte ber alte Schmied vom Thale geliefert und einen "himmelsriegel" hineingeschmiedet, beffen Bebeimnig ohne ben Schluffel meder Reind noch Bruber lofen fonnte. Der Schluffel lag in ber Sand bes Wahnfred. Das Innere bes Baues mar in Dammerung. Die Sonnenicheiben, welche hoch zu den runden Fenfterlein hereinfielen, bingen an ben Banben wie leuchtenbe Lampen. Der Rufboden mar aus behauenen Baumftammen: an ber bem Bfortlein gegenüberftehenben Band ftand ein breiter fteinerner Godel als Altar. Ueber bemfelben in einer Difche war ber Blat fur bas Beiligthum. 3m Gebalte bes Daches ahnelte diefer Tempel einer Bafilita, boch gingen bie muchtigen Balten viel gablreicher, unregelmäßiger und formlofer durcheinander, es war ein Gemirre von Bolgern, Brettern und Stangen, bie bestimmt ichienen, bas Dach gu halten und zu ftüten.

Der Bau war ohne Festgelage und Segensspruch fertig geworden. Die Feier der Einweihung sollte am Sonnenwendtage stattsinden, wozu Alle, die sich Trawieser Leute nannten und die gegen eine Aussöhnung mit Kirche und Staat stimmten, durch Wahnsred beschieden worden waren. Wer an diesem Tage auf dem Johannesberge nicht erscheine, der sei aus Trawies gestoßen. Mehrere Männer waren im Junern des Tempels beschäftigt, mit Reisig und bunten Lappen das Gedälte zu zieren. Sie führten dadei ausgesassense Gesprächeise freuten sich, wieder eine Kirche zu haben, weil jeht wohl die größen Kirchweibsludereien noch einmal aufsommen würden.

"Gar nichts tommt mehr auf!" rief Giner trogig, "bei bem nicht."

"Bei wem?"

"Beim hohen Briefter Bahnfreb. Der mag teine Luftigteit leiben. Das ift ein Bitterer. Das ist Giner, por bem man sich fürchten muß."

Dog woodly Goog

26

"Beh, Narr, wer wird fich fürchten. Wird er uns gu

arg, fo fpalten mir ihm ben Schabel. -"

Wahnfred stieg in's That hingb und ging ber Trach entlang; er wollte feinen Sohn Erlefried feben. Er ging an ber Dreimand porbei, er ging über den Blat, mo bas Saus bes Gallo Beigbucher geftanben mar. Er fampfte gegen Erinnerungen, die wie Mattern fein Berg umzingelten. Im Durbachgraben fab er plotlich bor fich auf bem Rafen einen Menfchen liegen; ber lag regungslos auf bem Bauche, fein Baupt auf ben Stein bes Bachufers gelegt, feine Banbe hingen in's rauschende Baffer. Bahnfred blieb ein paar Schritte por biefem Rorper fteben - es mußte ein noch junger Mann fein, die Ruge maren nacht, die Saare maren blond und fraus. Wenn's Erlefried mare! Bahnfred bachte an ben Erichlagenen in ber Rirche. Wenn hier die Bergeltung por ihm ftunde! - Er wollte ben trauten Ramen rufen, er ftohnte ihn nur. In bemfelben Augenblide richtete fich ber Singeftredte empor und in feiner Sand ichmangelte eine weißbauchige Forelle.

"Erlefried!" stieß Wahnfred hervor. Er war's. In Kraft und Schönheit stand er da. Ruhig stand er da, nur warf er zum Zeichen, daß er sich des Ernstes dieser Begegnung bewußt war, den Fisch wieder in das Wasser zurück.

"Erlefried," fagte Wahnfred noch einmal. Der Burfche fühlte ben Borwurf, ber in biefem Tone lag.

"Suchft Du mich, Bater?" fragte er.

"Der Cohn vergift bes Baters."

"Ich habe Deiner nicht vergeffen, aber ich hatte Dich nicht gefucht."

"Du wirst Dich am Tage der Sonnenwende auf dem Johannesberge zur neuen Gemeinde versammeln," sagte Bahnfred.

"Ich werbe fern bleiben," versetzte Erlefrieb, "ich habe was anderes vor. Es ist mir lieb, Bater, daß ich Dir's sagen kann: ich nehme am Sonnenwendtag ein Weib."

Bahnfried ichwieg eine Beile, bann murmelte er: "Ich habe lange geglaubt, Erlefried, Du mareft geftorben."

"Glaube es noch, Bater, es wird Dir beffer fein," versetzte der Jüngling; "Deinen Weg kann ich nicht gehen, ich kann nicht. Ich bete für Dich, daß er Dir der rechte fei. Aber mich laß im grünen Balb und bei meinen Freuden."

"Die Freuden im Bald, mein Sohn, die find gefährlich.

fammeln im Schafftall."

"Mich laß, ich will den Wald roden und Feldbau treiben. Der Bart am Tarn hat mir sein Haus gegeben, da werde ich mit meiner Sela im Frieden leben und fterben."

Es fteht nicht geschrieben, was Bahnfred barauf erwidert hat, auch nicht was er empsunden hat, als er so seinem Sohne gegenüber stand. Der Eine geht sterben, der Andere geht freien.

"Wir tonnen nicht dafür, daß wir uns fremd geworden sind," sagte Erlefried, "im Himmel wird's wohl aufgeschrieben bleiben, daß wir zusammengehören. Lebe wohl, Bater!"

"Und Du willft ihm die Band versagen, bem alten, von Gott und Menschen verlaffenen Dann!" rief Bahnfred, und mit einem Schrei bes Schmerzes fiel er bem Burichen um ben Sale. "D Rind, o mein Rind! haft benn gang vergeffen auf ben armen Mann, bem Du einit fein Glud auf Erben bift gemefen! Saft vergeffen auf Deine Mutter, Die uns Beibe fo oft in ben Armen hat gehalten, wie ich Dich jest halte, und nimmer laffen mochte, Du, geliebtes Rind! D, tomm' mit mir, Erlefried, Du bift jung und fromm, Du haft noch aut fterben. Der Gingige unter uns Berfornen, ber gut fterben hat. Siehe, Dein Weg führt Dich jest fo nabe an die Simmelethur, ba brinnen marten auf Dich Deine Boreltern, martet Deine Mutter, ba brinnen lebt Dein Gott. D, sage nicht, Du seiest noch ju jung und wollest Dich ber iconen Welt erfreuen. Rehrit Du jest nicht ein, bald wendet fich ber Weg gur Welt gurud, gur falfchen Welt, führt Dich meit ab, mirft gehett von Deiner Begier; mas Dir begegnet, ift Furcht, Angit, Schreden, wo Du Luft mahnit, erwartet

Dich ber Schmerz. An Grabern weinen, ist noch das Süßeste. Die Untreue mordet Dein Bertrauen, das Elend der Menschen mordet Delnen Glauben an Gott; Du kannst nimmer beten, nimmer weinen, Alles was Du thust, ob in Lieb', in Haß, ob in Genuß, in Berzweislung, es wird Dir zur Schuld. Dann wirst Du wie Einer, den die Nacht überfallen hat, diesen Weg suchen, auf dem Du heute stehst, aber jeder Schritt führt Dich tieser in's Berderben. Erlesried, dent' an Deine Seele!"

Der junge Mann blickte befremdet auf, bei dem letten Borte fuhr's wie ein Blit burch sein Herz. Sein Damonfragte ihn, ob die Seele benn gerettet sei ober noch dem Bojen angehöre? Bahnfred sah ihn wantend, glühenden

Auges fuhr er fort in glubender Rebe:

"Und benke an sie, die Du Dir hast auserwählt. Bringe Deine Braut, sie ist wohl wie eine Blume im Schnee, sie ist wie ein Engel unter Verdammten, rette sie zu Gott. Den Himmel mach' ihr zur Brautgabe, nur im Himmel werden die Ehen geschlossen — vergiß bas nimmer, Sohn! D, laß Dich nicht bethören, die Welt ist hin, 's ist Alles aus. Ich führe Dich, wir gehen miteinander in's himmiliche Reich!"

Erlefried erkannte nun, was aus dem Manne sprach; gegenüber dem Wahne wurde er vernünftig, er suchte sich dem unheimlichen Schwärmer zu entringen. Wahnfred bebte vor Erregung, mit beiden Armen umfaßte er den Jüngling und rief: "Weich' hinweg! hinweg, Du höllischer Teufel! ich will mein Kind haben, ich saße es nicht. O, steh' mir bei, Du himmlisches Heer! Ihr Engel Gottes, steht mir bei."

Ein Bahnsinniger! Erlefried raffte seine volle Kraft gusammen, schleuberte ben Rafenben von fich und floh

bapon.

Auf ber Sohe blieb er stehen und blidte zurud. Er sah seinen Bater nicht. Jest übertam ihn ein unsägliches Weh, ein herzzermalmendes Mitteid mit bem armen Manne. Er kehrte um, daß er ihn am Bache wieder sinde und ihn in sein Haus begleite. Er fand ihn nicht mehr dort stehen.

Traurig schritt Erlefried seines Weges, nahm sich aber vor, bem Bater zu Lieb' zur Einweihung des Blochauses auf ben Johannesberg zu gehen. Und seiner Braut machte er ben Borschlag, ihr Hochzeitsfest mit dieser Feier zu verbinden.

"Dir gu Lieb'," fagte Gela.

"So ift's gut!" fagte er, fie gludfelig anblidend, "und

jest lache und icherze wieber Gins!"

"Ich tann nicht," hauchte fie und legte ihr haupt an feine Bruft, "mein Erlefried, mir ift fo bang."

#### Shluß.

Am Borabende bes Feftes mar's, als fich Bahnfred allein im Bethause befand. Er hatte fich eingeschloffen, er tauerte am Altartifche und ichaute mit umflortem Auge in bas ichmere Bebalte bes Daches empor. Bismeilen fnifterte, frachte es im frifden Solze, fonft mar Alles ftill. Bahnfred ftarrte wie ein Traumender - irr und wirr - gu ben fieben Rundfenfterlein binauf, von welchen bas Tageslicht jest in blaffen Stromen das Innere durchzog. Er murmelte die Borte: "Siehe, Er tommt aus ben Bolfen. Sehen werben fie, die ihn burchftochen haben und wehtlagen werben bie Befchlechter ber Erbe. Sein Angeficht ftrahlt wie Die Sonne. Seine Mugen find wie Feuerflammen. In feiner Sand halt er fieben Sterne. Aus feinem Munbe geht ein ameifdneidiges Schwert. Er ift ber Anfang und bas Ende. 3ch fürchte mich nicht, ich habe des Todes und ber Bolle Schlüffel . . . . "

Dann ftand er auf, fletterte auf Bandfproffen bis zum Gebalte empor, wo er eine Rette aus Stroh befestigte, die er niederhangen ließ bis zum Altare, wie sonft die Umpelichnur niedergeht. Die Rette war breit und leicht geflochten

und Bahnfred fagte gn ihr:

"Du bift bie beilige Jatobsleiter, auf ber wir jum himmel fteigen. — Morgen! — Morgen werben bie Siegel

gebrochen fein, wie ein zugerolltes Buch wird bie Erbe verichwinden . . . . "

Er zudte zusammen und erwachte. Es war ihm gewesen, als hatte er einen Ruf vernommen: "Wahnfred, was willst Du beginnen?"

Er fragte laut: "Sat mich wer gerufen? Die Rechenschaft gebe ich gern. Wir sind verworfen. Jeder Athemzug, ben wir thun, wird zum Laster. Niemand, als der große Gott, hemmt unsern Sturz in die Hölle. Gott, so umfassen wir Dich. Ich habe den Fluch gezeichnet, ich werde ihn löschen — das ewige Feuer mit irdischem löschen, das Land von uns befreien. — Der Scorpion, den man in einem Feuerringe gesangen hält, tödtet sich selbst. . . Sie werden lagen, wir sind wahnsinnig geworden, aber sie werden nicht jagen können, wir wären in der Finsterniß untergegangen. Wir haben erkannt, daß wir das Böse sind und haben uns vertilgt. Das ist unser Sieg."

Als er das Blodhaus verließ, war er heiter. Er fühlte ben Sommer außer sich, in sich. Er war am Ziele, endlich, endlich! Sein mudes Haupt ruhte am Busen Gottes. —

In der darauffolgenden Nacht, die wie ein Zugbrudtein von Heute auf das Morgen führt, schritten drei Männer durch das thauschimmernde Thal der Trach und riefen folgenben Sana:

"Licht Sonnenwenden ift da! Der heitige Tag. Bacht auf zum ersten Stundenschlag. Derab von den himmeln, Derauf von der Erden Die lieben Bäste erscheinen werden. Feuer und Licht hat Gott gemacht, Erwacht! Erwacht!"

Da wurde es lebendig in den Hütten und Höhlen. Aber fie konnten sich nicht mehr wie einst versammeln auf dem grünen, eichenumstandenen Anger, unter dessen Rasen ihre Todten ruhten. Der Anger war überwuchert von Resseln und Dorngesträuche. In neuen Tagen hatten fie ihre Tobten versicharrt zunächst dort, wo sie starben. Ber über Biefen, Matten und durch die Balber strich, der tonnte manchen Fleck iehen, wo die tahle Erde lag und ein Stab darauf stal. So war Trawies ein großer Friedhof geworden, aber die Gräber verwuchsen rasch, die Stabe santen bald in das Gras und die Berstorbenen waren spurlos dahin.

Co mar jest Niemand, der den Ruf that: "Mein Bater,

ich wede Dich, die Sonnenwend' ift da!"

Nach Branntwein aber schrien die aus dem Schlafe geweckten Gesellen, darunter wohl auch der Bauer Jibor, der Jäger von Trasant, der Stofnickt und Ursula, die Gistmischerin. In Lumpen gehüllte Weiber schleeppten sie mit, aber nicht mehr gegen die Wildwiesen, sondern dem Johannesberge zu, wo heute Kirchweih war. Auch Musstanten waren da, doch ihre Instrumente trätten heiser oder schrien grell und schrift; selbst diese Saiten und Pfeisen klagten es, daß alle, alle Harmonie von Trawies gewichen sei. Die Fackeln schren im Thale wie Jertichter hin und her und strebten im Bickaac dem Johannesberge zu.

Wohl fehlte etwas, das sonst diesen Morgen belebt hatte, dessen Abgang jedoch heute kaum bemerkt wurde. Das heitere Bölklein der Kinder war nicht da. Zu Trawies gab es keine Kinder mehr. Die wenigen, die da umherliesen, es

waren fleine Strolche.

"Die Kinder," hatte Bahnfred einmal gefagt, "find ein Geschent Gottes; aus ber Sunde entstehen fie nicht."

Die Benigen, die geboren murben, verdarben und ftarben

in ihrem garteften Alter.

"Gin Beichen," meinten Ginige, "bag ber jungfte Tag

nicht mehr weit ift."

Und Wahnfred hatte gesagt: "Das ist die göttliche Gerechtigfeit. Sollen die Kinder denn in der Schuld der Bäter mit zu Grunde gehen? Daran, daß er zu Trawies die Männer entmannt und die Weiber entweibt, daran erkenne ich Ihn wieder."

Run gingen fie dem neuen Tempel gu.

"Sonft ftogt uns ber finftere Berr aus Trawies," ipottete ber Gine.

"Und die lichten Berren braufen, die ftoffen uns wieder

berein." verfette ber Undere.

"Na horet einmal, es wird ichon wieber ungemuthlich. Dahier foll Gins fnien, braugen foll Gins hangen, 's ift ein Teufel wie ber andere."

"Seid froh, daß mir wieder einen Berrgott haben!"

"Der Sadra will nicht brennen!" rief ein Beiterer und ichleuderte feine rauchende Lunte gu Boben.

"D, er wird Dich ichon brennen, Du alter Gunder!" "Ein Gunder, meinft? Schau, bas giebt mir wieder ein rechtes Unfeben. Es mar bos die Rahre ber, daß es in gang Tramies feinen Gunder gab."

"Ich glaub's. Lauter Räuber und Sallunten."

"Ift auch ichoner, aber nur hubich fromm babei fein."

Aehnliche Geiprache führten fie untermeas.

Ginen ftillen Balbpfad hatte fich Erlefried ermablt. Er beftieg mit feiner Sela ben Berg vom Geftabe aus. begegneten fie Reinem, ba maren fie allein. - Gelbit ber Bart mar nicht mit ihnen, ber hatte fich jum Sanbhod und jum Tropper gefellt, um mit ihnen die Ginrichtung bes neuen Gottesbienftes zu befprechen. Go fehr er anfangs und felbft noch bei bem Gottsleichnamsfefte ber neuen Lehre entgegen mar, beute ftimmte er bafur. Er fab ben gunftigen Einfluß. Die Leute von Trawies gehörten zu jenem Müdengezücht, welches gern die Flammen fucht und umgautett. Und bas mar ein unendlicher Bortheil, fie um einen Mittelpuntt zu versammeln, fie zu beherrichen.

Der Bart hatte in der Zeit des Unheils durch Arbeit und Rechtschaffenheit fein Gemiffen zu befanftigen gesucht. Dun. ba er alt murbe, ba er in Tramies wieber einen Drang nach Ueberirdischem ermachen und fich felbft bavon erfaßt fah, nun hörte er ploplich in feinem Innern die Stimme: "Bart vom Tarn. Du marft auch babei!" Er mar babei gemefen in ber Rabenfirche, ba fie ben Mord geplant, er mar babei gemefen im Saufe bes Beifbucher, ba fie ben Morber perleugnet. Er war der Hauptschuldigen Einer, auch für ihn ift dazumal in der Kirche ein Ropf vom Rumpfe gefallen.

Als die Leute sich auf der höhe um das haus verfammelten, ging über dem Trasant der Morgenstern auf. Sie, von ihren Fackeln geblendet, sahen ihn nicht. Sie johlten wie eine Rotte von wilden Buben und trieben sich balgend, lachend und fluchend durcheinander. Die ruhigsten unter ihnen waren die Taschendiebe und von den Feuerandetern die Glühendsten waren jene fahlfarbigen Gesellen, welche den Beibern nachhuschen. An den Branntweinbanken wurden Ehen geschlossen und Todtschläge geschworen.

Der Bart verwies Ginigen das tolle Trinten.

"Das Brennwasser willst uns neiben!" schrie einer ber Bilbesten, "alter Gotteslästerer, man soll Dich würgen! Im Branntwein ist der Herrgott dein, siehst Du?" Er goß den Zuber auf das Brett aus, warf einen brennenden Span drein und die Klüssigleit lobte in blauer Klamme auf.

Die Waaren zahlten sie durch Tausch. Für Branntwein: Bilopret, sür Bögel: Fische, für Kümmel: Essig, für Waldenüsser: Küse, sür Burzeln: Beeren, sür Wolle: Haute, für Bänder: Nägel u. s. w. Dabei gab's Zant und Streit in Fülle und Mancher pries die Zeit, da Trawies seine Pfarrherrn hatte, nur weil es dazumal auch Schinderlinge gegeben. Es gab deren noch, aber Keiner wollte sie nehmen, man durchlöcherte die Münzen und trug sie als Schmuck an den Hälen, und der Liebende gab als Dank einen Schinderling und die Geliebte schleuberte ihm das Geldstück in's Gesicht und forderte Kleisch und Vranntwein.

Uehnlich trieb sich's auch heute bei bieser Kirchweih auf bem Johannesberg, zur Stunde, ba bas Bethaus im blassen Scheine bes werdenden Tages stand. Da wurde das Treiben plöglich unterbrochen. Wahnsred, von mehreren alten Männern begleitet, stieg von seinem Hause heran und trug das Heilig-

thum - bas Uhnfeuer.

Alfogleich schlug in der Menge die Stimmung um. Un die Stelle der Ausgelaffenheit trat die Bigotterie mit ihren Schwärmereien und fanatischen Ausschreitungen. Man

fiel auf's Angeficht nieder und ftredte die Urme aus. Beiber geriethen in Bergudungen, benn fie batten getrunten. Gie freischten bem Reuer Bittgefange gu, Die im garm ber Sinundherwogenden wie ber Schrei bes Schiffbrüchigen im Orfan erstickten. - Zwei Manner mit langen Staben gruben burch Die Menge eine Gaffe und burch biefelbe gog Bahnfred im Baltrod, an feine Bruft gelehnt bas in einer Laterne brennenbe Memplein. Der matte Schein besfelben ftreifte bie vermitterten und permilberten Gesichter der Anienden und fampite mit bem Morgenroth. Go gog Bahnfred in ben Tempel und hinter ihm drangte fich ftogend, ichlagend, lachend und fluchend die Menge nach, bis ber Lette brinnen mar. Und als ber . Lette brinnen mar, fiel bas Bfortlein frachend in's Schlof. Un ben inneren Banben gudte bas Roth bes Uhnfeuers, bas bem Altar jugetragen murbe. In bemfelben Augenblide ichlug baraus ein Flammchen an die niederhangende Strohfette . . . .

Erlefried und Sela waren durch den Wald und immer durch den Wald gegangen. Sie hatten keine Fackel, sie führten sich an der Hand, sie sagten kein Wort. Erst, als sie auf einen freien Platz gekommen waren, wo der Morgenstern über ganz andern Baumwipseln stand, als er hätte stehen sollen, bekannte Erlefried, er hätte den Weg versehlt. Das Mädchen vertraute ihm. Sie dachte an jenen Sonnenwendmorgen vor Jahren, da sie mitsammen als Kinder zur Wildwiesen hinanstiegen. Auch damals hatten sie sich verirrt und kamen in die Oornen, Oamals wußte der keine Erlefried so schöfen Märchen zu erzählen. Das hat sich geändert. Ze größer und schöner, besto schweigsamer ist er geworden. Deute sagt er gar nichts mehr.

Biel zu weit links waren fie gekommen, und zur rechten Sand hatten fie nur die aufsteigenden Felsen. So dachten sie nicht mehr an den Johannesberg, sondern gingen immer weiter, immer vorwärts. — Eines folgte dem Andern, Reines wufite wohin.

Die Bäume ftanden im Morgenroth, die Boglein fangen in heller Luft. Der Bfad gog wieder thalwarts und verlor

sich allmählich im Struppwerk. Der Jüngling und die Jungfrau waren ganz allein, nur die Böglein waren mit ihnen überall. Sie schritten still zwischen dem Gestämme hin, sie kamen in's Brombeerlaub, sie traten auf das Kraut der Eindeere, sie schreckten manche Sidechse auf unter ihren Jühen. Sie wanden sich durch Hasselftrauch, immer üppiger rankte, wölbte sich das Gedüsch um die zwei jungen Menschen — endlich vermag unser Bick ihnen nicht mehr zu folgen. Bon diesem Baldgang sagt der Chronist: "Und sie dergestalt selbander gewest sehnd, haben sie nit anders vermeinet, denn sie wären in der Himmischen Kreid."

Bergebens horchen wir nach ihren Schritten, warten vergebens auf ihre Umkehr. Und wie wir so horchen, da geht was Sonderbares durch die Luft. Es ist, als wenn Saiter gespannt wären über die hoften von Fels zu Wald und plöttlich sahre eine unsichtbare hand wild in die Saiten. So schrillt es lang getragen und gebrochen seltsam durch die Luft, dann ist Alles still. — Ein paar Spechte schießen

planlos im Bemipfel um unt freischen.

Tief in der Schlucht, wo ein bemooster Weg gegen das Haus des Firnerhans hinaussührt, kamen die zwei jungen Menschen aus dem Dickicht wieder hervor. Ihre Gesichter waren rosig erblüht, ihre Herzen zitterten leise, zitterten selig nach, als hätten sie ihn gesehen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit seinen Kindern die Freude giebt. Sie schwiegen noch immer. Sela schlug ihre Augen nieder auf das graue Moos; Erlestied hob das seine — seucht und glühend, wie es war — gegen den Himmel und wunderte sich, daß die Sonne schon so hoch stand und daß sie heute so roth war. Ueber dem Gipfel des Johannesberges lag eine sinstere Wolke, die mit ihren rothbraunen Kändern weit über den Himmel hin und als blauender Schleier an der oberen Trach, wo die Kirche stand, in das Thal niedersant.

Alls fie weiter unten in die Lichtung getommen waren, sahen sie, daß die Wolke bicht und schwer, fich selbst besichattend, aus der Spihe des Johannesberges aufstieg, als

mare bort ein Bulfan ausgebrochen.

Erlefried wurde blaß. Er sah auf der höhe kein Haus. Einer von Allen, die hinausgestiegen waren zum Berge des Johannes, um die Sonnenwende und das Feuersest zu begehen, ist zurückgekehrt. Im Erzählen dessen, was er geschaut, hat ihn der Wahnsinn erfaßt. Seine Spur ist bald verloren gegangen.

Erlefried und Sela find geflohen, so weit fie ihre Fuge haben getragen. Auf fernen Auen, wo tein trüber Rauch die Sonne umhüllte, haben fie ein neues Leben angefangen.

In einer schwülen Sommernacht besselben Jahres tam vom Riedergange her ein machtiger Sturm. Er wühlte auf bem Berge die Asche empor und streute sie hin über die grünen menschenleeren Balber von Trawies.



#### Verlag von E. Staackmann in Leipzig.

# Peter Rosegger. Ein Beitrag zur Kenntnis seines Lebens u. Schaffens.

Don Bermine und Bugo Mobius. Ca. 9 Bogen in Cegifon 80, reich illuftriert mit verschiedenen Beilagen; elegant fartoniert. Oreis M. 3.50.

Der Inhalt zerfällt im I. Aofeggers Eeben (Jugendzeit in Mipl, Handwerferzeit in der Waldheimat, Smiderzeit in Graz; fein Ceben in Graz und Atleglach, Abfegger als Oorfeler, seine religibler Alifchaungen, die Bellandstücke und das Waldhauhaus, Aofeggers 60. Geburtstag). II. Aofeggers Werfer: Charafterstütt des Victories, Einfahrung in seine Werfer (Besprechung der Haupwart). III. Aufstallungen und Schilderungen, der Schriften in steitsicher Mundart). III. Aufstallungen und Schilderungen, der Schriften in steitsicher Mundart). III. Aufstallungen er Werfe und vollfändiges Inhaltsverziechnis derschen (alphabeitsche Allehenfolge der mehr als 1300 verschiedenen Erzählungen etc.) — Eine Fälls von intsersfanten Julifractionen, die zum Tell noch nie veröffentlicht wurden, werden dem Werf zur besonderen Zierde gereichen; der Preis ist ein außeraewöhnlich niedries.

Ceip3. 22. 22. fagen u. a.: Ein zuverläffiger führer ift bas vorliegende Buch indem Jalle. Und es lieft fich gut. Auch zu Geschentzweden darfte es fich feiner geichmadvollem Ausflattung wegen gut eignen.

Babagog. Brofamen: Das ift ein wunderhübides Ind, nach Inhalt und Unsfattung, ein höchft empfehlenswertes Geichent! Die fehr mir das Buch gefallen hat, ethellt wohl darans, daß ich das Buch ohne abgufegen, durchgeisen habe.

Reues Wiener Cageblatt: Beich an Schilberungen und Charafteriftif ift biefes Rosegger-Buch und wert, von jebem gelesen zu werben, ber ben Dichter liebt, so wie er es verbient, geliebt zu werben.

# Peter Rosegger und die steirische

Volksseele un Ernest Seillière. Autorisierte übersetzung von J. B. Semmig.

In eleganter Ausstattung M. 2.50.

Diese fritische Studie, die zuerft in der angesehensen Monatsschrift granfreichs, der Revue des deux Mondes, erschien, hat in literarischen Areisen berechtigtes Aussiehen erregt. Sie beschäftigt sich mit der Person und den Werten des Dichters in se eingehender und liedevoller Weise, wie dies discher aberhaupt noch nie geschehen, und zwar nicht dies vom poetischen und moralischen, sondern gang besonders vom religiösen Standpunfte aus. In Deutschand wird diese Schrift um so mehr interessieren, weil es gerade ein Franzose ist, der Arologger Matholit, und broddem liedt et den Dichter, von dem er feldst zu sehen Standpunft seht von der felds zu sehenen Standpunft seht als er. Das Eintreten des bedeutenden französlichen Lierarbistoriser für den flexischen Groten wird diese beientenung verhelfen und ihm die Bahn für seinen Eintritt in die Weltliteratur ednen.

#### Schriften von Peter Rofegger:

Die Alpler. In ihren Wald- und Dorftypen geschildert. 11. Auft. Brosch. M. 2.50, Lein. M. 5.70, Liebhabbd. M. 4.50. Mis ich jung noch war. Neue Beschichten aus der Waldheimat. Brofch. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50. Als ich noch der Waldbauernbub war. Teil 1, 2, 3.

Kart. und geb. à Bd. M. -. 70 und M. -. 90.

Um Wanderstabe. 8. Uufl.

Brofch. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Am Tage des Gerichts. Volksschausp. Br. M. 3 .- , Lein. M. 4 .- . Bergpredigten. 7. 2ufl.

Brofd. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhabbd. M. 4.50. Das Buch der Novellen. Band 1, 2, 3. 18., 17. u. 13. Uufl. à 36. brofc. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Dorffunden. Novellen. 13. Hufl. Br. M. 2.50, Lein. M. 3.70,

Liebhbd. M. 4.50. Erdfegen. Dertrauliche Sonntagsbriefe eines Bauernfnechtes. Kulturroman. 22. Caufend. Brofc. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- , Liebbbd. M. 5.50.

feierabende. Suftige und finftere Befdichten. II. Huft. Brofch. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50.

Meine ferien. 8. 21ufl.

Brofch. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Gedichte. Mit Junftr. und Goldschnitt geb. M. 3.60.

Das Geschichtenbuch des Wanderers. Neue Erzählungen. 2 Bde. 8. Huft. & 36. brofc. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Der Gottsucher. Ein Roman. 21. 21ufl.

Brofd. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbb. M. 4.50.

Beibepeters Gabriel. Eine Beschichte. 20. Huff.

Brofd. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Boch vom Dachftein. Beschichten u. Schildereien aus Steiermart. Broich. M. 4 .- , Lein. M. 5.20, Liebhbd. M. 6 .- . 8. Uuff. Meue Beschichten aus den Ulpen. 11. 2uff. Böbenfeuer.

Brofd. M. 4 .- , Lein. M. 5.20, Liebhbd. M. 6 .- . Jatob der Cente. Gine Waldbauerngeschichte. 14. Uufl.

Brofch. M. 4. -, Lein. M. 5.20, Liebhbd. M. 6 .-. Idvllen aus einer untergebenden Welt. 12. Caufend.

Brofch. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50. I. N. R. I. frohe Botichaft eines armen Sunders. 17. Caufend. Brofch. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50.

Bute Kameraden. Perfonl. Erinnerungen an berühmte u. beliebte Zeitgenoffen. M. vielen Portrats. Brofd. M. 3 .- , geb. M. 4 .- . Mulerhand Leute. 8. 21ufl.

Br. M. 4 .- , Lein. M. 5.20, Liebbbd, M. 6 .-.

Das ewige Licht. Ergablung, a. d. Schriften eines Waldpfarrers, Brofc. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50. 38. Caufend. Martin ber Mann. Gine Erzählung, 7. 21ufl. Brofd. M. 4 .- , fein. M. 5.20, Liebbbd. M. 6 .-. Merlet Menschliches. 5. Aufl. Brosch. M. 4.—, Lein. M. 5.—, Liebhbd. M. 6.—. Derfonliche Erinnerungen an hamerling. Brofch M. 2.50, geb. M. 3.60. Mein Bimmelreich. Befenntniffe, Beftandniffe u. Erfahrungen aus dem religiofen Leben. 23. Caufend. Brofd. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- Liebbbd. M. 5.50. Peter Mayr der Wirt an der Mahr. Gine Beschichte aus deutscher Beldenzeit. 12, Muff. Brofc. M. 4 .- , Cein, M. 5.20, Liebbbd. M. 6 .-. Der Schelm aus den Alpen. Ullerh. Befdichten u. Beftalten, Schwänfe und Schnurren. 2 Bande. 8. Muff. à 38. brofc. M. 4 .- , Lein. M. 5.20, Liebhbd. M. 6 .- . Die Schriften des Waldschulmeisters. 65. Huff. Brofd. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Sonderlinge aus dem Dolte der Ulpen. 12. Uufl. Brofd. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Sonnenschein. 19. Caufend. Brofd. M. 4 .- , Lein, M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50. Sonntagsrube. Ein Unterhaltungs- u. Erbauungsbuch. 9. Aufl. Brosch. M. 2,50, Lein. M. 3,70, Liebhbd. M. 4.50. Spaziergange in der Beimat. 3. Uufl. Brofch. M. 4 .- , Lein. M. 5.20, Liebhbd. M. 6 .- . Das Sünderglöckel. 15. Caufend. Brofc. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50. Das Volfsleben in Steiermart. 10. 21ufl. Brofch. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. neue Waldgeschichten. 12. 2lufl. Brofd. M. 2.50, Cein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Waldbeimat. Erinnerungen a. d. Jugendzeit. 2 Bde. 23. Muff. à 38. brofch. M. 2.50, Lein. M. 3.70, Liebhbd. M. 4.50. Der Waldvogel. Meue Beschichten aus Berg und Cal. 11. Cauf. Brofd. M. 4 .- , fein. M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50. Waldjugend. Geschichten f. junge Leute v. 15-70 Jahren. 11. Cauf. Mit Cegtilluftr. u. Dollbild. von 21. Mailid. Eleg. gebd. M. 6 .-. Weltgift. Roman. 14. Caufend. Brofd. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50.

Mein Weltleben oder Wie es dem Waldbauernbuben bei den

Brofch. M. 4 .- , Lein. M. 5 .- , Liebhbd. M. 5.50.

Stadtleuten erging. 18. Caufend.

# Weibnachts-Erscheinungen 1906:

### Otto Ernst

Das Buch von Appelichnut. Altes und neues von ihrem Leben und ihren Caten. Mehrfarbig illustr. von Rich. Scholz. Preis ca. M. 6.—.

## Max Geißler

Die goldenen Türme. Boman. ca. 250 Seiten, Umschlag von felix Schulze. Brosch. M. 3.—, geb. M. 4.—.

### Rudolf Greinz

Bergbauern. Eustige Tiroler Geschichten. Mit farbig. Umschlag von Bauriedl. ca. 200 Seiten, brosch. M. 3.—, geb. M. 4.—.

### H. De nora

Cotentanz. Zwölf kurze Geschichten. ca. 180 Seiten, brosch. M. 2.50, geb. 211. 3.50.

## Otto Ernst

Orfrun und Ilsebill. Märchen Komödie in fünf Unfzügen, brosch. 217. 2.50, geb. 217. 3.50.

Illustrierte Prospekte bitte zu verlangen.

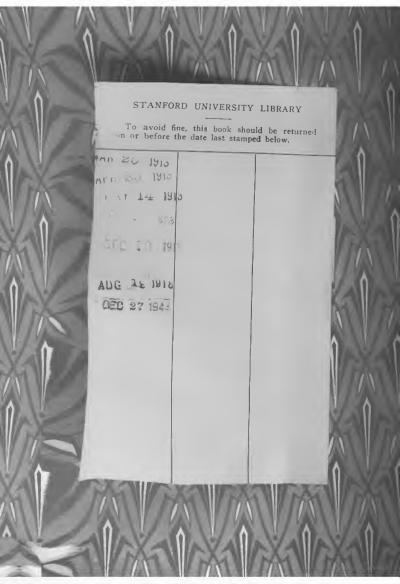

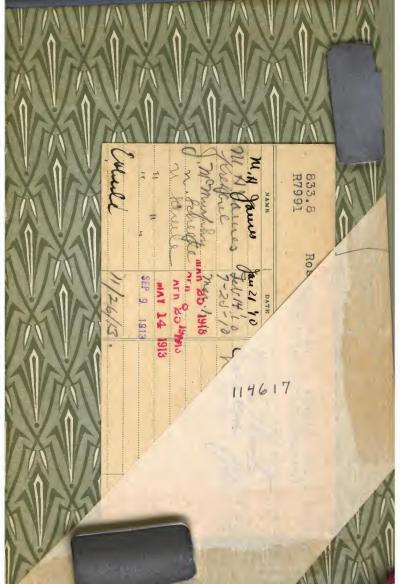

